





BIBLIOTECA LUCCHESI-PALLI

PLUTEO ... J.





miner briken Weby was Jerry. van 81/3 1884.

Geiftliche Lieder.

Crippig, Drad con Glefede & Denrient.







Alit Zeiebnungen

f. G. Winkler.

\* Leipzig, rnotdifche Buchhandlung. \* 1869.



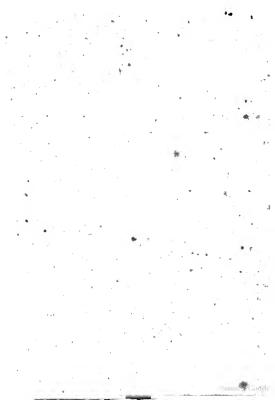

#### Dorrede.

Wenn bie Sprache ber Poefie vorzüglich geschicft ift, bie Einbildungofraft ju beleben, ben Berftand auf eine angenehme Beije zu beichäfftigen, und bem Gebachtnife bie Arbeit ju erleichtern; wenn fie geschicft ift, bas Berg in Bewegung gu feben, und bie Empfindungen ber Greube, ber Liebe, ber Bewunderung, bes Mitleibens, bes Schmerges ju erweden, ober ju unterhalten: je ift es unftreitig eine große Bflicht ber Dicter, biefe Straft ber Boefie vornehmlich ben Babrbeiten und Empfindungen ber Religion gu widmen. Da überdieß ber Gejang eine große Gewalt über unfre Bergen bat, und von gewiffen Empfindungen ein eben jo natürlicher Ausbruck ift. als es bie Mienen inte Geberben bes Gefichts fint: jo follte man ber Religion befondere Diejenige Art ber Boefie beiligen, Die gefungen werden fann. 3ch babe in ben nachstebenten Oben und Liebern biefe Bflicht ju erfallen gefucht. Dabe ich fie mit bem gehörigen Gleiße, und gugleich mit Glude, anegenbe; fint biefe Befange, ober boch mir einige berielben, geschicht, bie Erbattung ber Lefer gu beforbern, ben Bejdmad an ber Religion ju vermehren und Bergen in fromme Empfindungen gu gegen: fo foll mich ber gludliche Erfolg meines Unternehmens mehr erfreuen, ale wenn ich mir ben Rubm bes größten Belbefteichtere, bes berebteften Beltweifen aller Nationen, erflegt batte. Scaliger fagt von einer gewiffen Dbe bes Borag, baft er lieber ber Berfaffer berfelben, als Nonig in Arragonien fewn mochte. 3ch weis alte Rirchengefange, bie ich mit ihren Melobien lieber verfertigt baben mochte, als alle Oben bes Binbare und Bergt. Dan wird es mir nicht gutrauen, baf ich bie Meiftenftude bes menichlichen Bines verachte; aber wentt es felbft bie beibnifchen Dichter fur eine Bflicht, ober fur eine Gbre gebalten, Die Boufe ihrer vetberbten Religion ju wiemen; follten fiche Griftliche Dichter zu feiner Bfiicht, ju feiner Core maden, für eine gottliche Religion zu bichten? Bielleicht, traat Die Beringichanung, mit ber bie Welt auf ein geifeliches Lieb

berahiffe, nicht meint jur Wendelnumm biert Pfließt den. Mer fellen wir mas der alle den mit eine Deutschleiten der Schaffen der Schaff

Bu ber Berachtung ber geiftlichen Wefange überhaupt tragen unftreitig Die vielen ichlechten Lieber biefer Gattung nicht wenig ben. Biele wadere und fromme Manner haben es gewagt, geiftliche Lieber ju richten, und ibren Gifer fur bie Weichidlichtett ur Boeffe angejeben. Aber wie bie Krommigfeit bemienigen, bem es an Renntniffen ber Staatstunfe feblet, nicht bie Weichidlichfeit ertheilen wirt, in öffentlichen Geicafften gludlich ju arbeiten, fo wirt aud ein frommer Mann, blog barum, weil er fromm ift, noch nicht mit Glude in ber Poefie arbeiten, wenn er mit ihren Regeln nicht befannt und mit feinem poetischen Genie begabt ift. Man fann ein febr autes Bert, auch Berftant und Biffenicaft, unt boch einen libein Gefcmad befiben. Dan tann fich nungturlich, nurichtig, abentbenerlich auseruden, wenn man bon ben beiligen Babrbeiten in ber Sprache ber Boefie reben will, und man fann es boch jebr aut mebnen. Man tonn, wenn man bie Geffeln ber Dichtfunft ju tragen, und vie Menae ibrer Edwierigfeiten in überwinden, nicht gewohnt ift, gezwungne, elenbe und froftige Lieber jur Aubacht verfertigen, und boch außerbem ein auter, ja gar ein großer Rebner fenn. Um befto mebr follten biejenigen, Die von ber Ratur Die Gabe ber Beeffe empfangen baben, biefes Weichente ber Religion beiligen, ba es nicht blok auf unfer gutes Berg, nicht bion auf ben Berftant und bie Belebriamfeit, ja felbit nicht auf Die Beredfamteit allein anfommt, wenn wir Gefange ber Religion berfertigen wollen.

Roch eine Urfache, warum wir vielleicht in unfern Tagen mehr fur Die geiftliche Boefie arbeiten foliten, ift biefe, bag fich ber Gefcmad ber Dichtfunft und Berebfamteit in unferm Jahrbunberte febr geanbert bat. Bieles ift in ber Gprache unfrer Bater, in ibrer Art zu benten, erlaubt, gebrauchlich und nnanftofig gewesen, bas es in unfern Tagen nicht mehr ift. Alle lebente Sprachen baben bas Ecbicfal, baf fie fic anbern, wenn gleich nicht ftete verbeffern; bag Worter veralten und ihren Berth vertieren, neue auffommen und einen Werth erhalten, wenn er auch nur willführlich fenn follte. Endlich, wenn bie Gitten feiner werben, fo befommen wir an einer nach laffigen, ungewählten und platten Schreibart einen Etel. Diefer Etel erftredt fic auch auf bie Schreibart in ben Berfen ber Religion; und wir fangen an, oft bie Uebungen ber Anbacht geringe zu ichaben, ober zu verachten, weil bie Dittel, fie zu erweden ober ju unterhalten, bem allaemeinen Weichmade nicht mehr geman find 3d will biefen Etel nicht aans billigen; aber ich billige es gud nicht, bag man nicht eifriger ift, ibm perampebren. Daben wir nicht eine Menge guter alter Bredigten. und warum brudt man jo viel neue mit Rechte? Der Geichmad in ber Berebfamfeit bat fich deanbert und gebeffert; und viele tounen bie raube und unbearbeitete Sprache ind ben forglojen Ausbrud unfrer Bater nicht mehr bulben. Aus eben bielem Grunte wirt man auch in ber geiftlichen Beefie, wenigstens wegen bes gefittetern Theile univer Ration, neue Berinde magen muffen; ob es gleich gewiß bleibt, bag wir viel icone Lieber baben, bie in aundert Jahren noch eben io vernandlich nubgeiftreich fenn werben, ale fie por bunbert ober werbunbert Jahren maren. Wer bieje verbrunat, um nur neuere baifir unterzuichieben, ber ift gegen unfre Bater undanfbar, und gegen bie Erbanung, welche fie ichaffen, unempfindlich. Biele ulte Bieber find auch mur ftellemmeife verwerflich; und es mare ju munichen, baf bie Berbefferung berfelben meniger Schwierigfeiten ausgesett fenn mochte. 3ch glaube nicht, um nur ein Bebiviel anguführen, bag unfre Bater burch Die Stelle bes Abenbliebes:

Deffne beiner Gute Fenfter, Senbe beine Bach bevab, Dag bie fcmargen Rachegefpenfter u.

> Es ift ja, Herr, bein Geschent und Gab, Wein Leid, Seet und alls, was ich hab In diesem armen Leben; Damit ichs brauch zum Lobe bein, Jum Aug und Dienst bes Nächten mein, Bollft mir beine Gmabe geben!

Mus ben guten geiftlichen Gefangen; Die wir baben, und überbaubt aus ber Ratur berjenigen Gattung von Gebichten, Die bem Gefange gewibmet finb, ift es leicht, fich bie Regeln von biefer Art ber geiftlichen Boeffe ju entwerfen. Ge muß eine allgemeine Deutlichfeit barime berrichen, bie ben Berftand nabrt, ohne ibm Etel ju ermeden; eine Deutlichfeit, Die nicht von bem Matten und Beeren, fonbern von bem Richtigen entsteht. Es mubeine gewiffe Starte bes Ausbrude in ben geiftlichen Gefangen berrichen, Die nicht fo mobl bie Bracht und ber Schnud ber Boeie. ale bie Epfache ber Empfindung, und bie gewöhnliche Eprache bes bentenben Berftanbes ift. Nicht bas Bilberreiche, nicht bas Bebe und Brachtige ber Biguren ift bas, was fich aut fingen und leicht in Empfindung verwandeln lakt. Die Ginbildungstrafficmirb oft jo jebr bavon erfüllt, bağ bas Berg nichts empfangt. Es muß int geiftlichen Liebern mar bie ubliche gemablte Sprache ber Belt berrichen; aber noch mebr, wo ce moalich ift, Die Sprache ber Schrift; Diefe unnachabmliche Sprache, voll Bitlider Dobeit und entgudenber Ginfalt. Aft ift ber Ausbrud ber Butberijden Meberiebung felbit ber fraftigite; oft giebt- bas Alterthum beffelben ber Stelle bes Liebes eine feverliche und ehrwürdige Weitaft; oft werben bie Babrbeiten, Bebren, Berbeiftungen, Drobungen ber Religion baburch am gewiffesten in bas Gebachtnift juriid gerufen, ober bie Borftellung babon am lebbafteften in unferm Berftanbe erneuert. 3a, oft tonnen auch jelbft bie Stellen und Ausbrude ber Schrift burch ben Bufammenbang, in ben fie ber Lieberbichter bringt, eine Mrt von Commentario erbalten, ber fur bie Dlenge vielleicht febr notbig ift,

Tie vieber für das Ösert, benne der Osean, verständie denn ist, missen ist einstänfen (m.), die im ut allen, von erhaden mus röbbenen in der Verleigen ist, führen beischaffen (m.), die im ut allen, von achte dem ut röbbene ihre von der ihre Verleigen ihr führen latifier; das Spilige bes Ostanbens, das Ostentie ber vieber, das Spiliger bes Ostanbens, das Verleigen der Camuth, das Viebensberiger per Zuntarterie, das Spile des Ostenians gegen Osean mit mieren Triber, das Osiled, eine unferteiler, das Spile der Schwistischer der Verleigen, das Teiler der Tagent mit mit meisen telben erfassfre und erfeller Schrie und Spiligen der Spiligen der Verleigen der Verleigen der Teilen der Verleigen der Ver

Da bie geiftlichen Wefange nicht wie bie andern Arten ber Boefie bas Bergnigen m ibrer Sauptablicht baben, fo foll man fur ben Wohlflang weniger beforgt febn. ale fur bas Nachbrudliche und Kraftige. Das Dir leibe ben einer fleinen Barte. beb einem abgeriffnen e, bei einem nicht gang reinen Reime; wenn nur bas Ber; Daben gewinnt. Gin fleiner Gebler, obne ben eine größte Edonbeit nicht wobi . erreicht werben fann, bert auf an bemielbigen Orte ein gebler zu febnasbarurch will ich aber werer meinen Frebbeiten eine Schuprebe balten, noch funge Dichter in ber Radlaffigfeit bes Boblftanges unt Berebaues benarten. Wenug, bag ich bie Bflichten ber Anobefferung beb riefen Gefangen eben je wenig vergeffen babe, ale ben meinen übrigen Webichten. Dieg Beugnig, wenn ich mire nicht felbft geben bart, tonnen mir bed meine Areunde geben. Rommen in tiefen Liebern bin und wieder abullche Aus brude und einerfen biblifche Stellen vor: jo rechtfertiget entweber ber Innbalt biefe Frepheit, ober ber Gebante, baf ein lieb für fich ein Bames ift, bas man in einer Sammlung, ale von ben antern abgefondert, betrachten fung. "Beb ben meiften biefer Bieber babe ich auf Rirdenmelebien gurudgefeben, von benen ich ju Ente bell Werter ein Bergeichniß angebangen; und wie bie Dectamation bes Redners feiner Rebe bas Leben giebt, jo giebt oft Die Delevic erft bem Liere feine game Hraft. Bieles wirt burch ben Gefang einbringenber und fanfter, ale es im Vefen mar; unt viele Lieber muffen aus biefem Gefichtspuntte am meiften betrachtet werben. Gint enblich bie gegemmartigen nicht alle im eigentlichen Berftante gum Gingen geschieft; fo wirt es boch gering Belohnung für mich febn, wenn fie fich mit Erbannng lefen faffen

· Beipzig, im Monat Mary, 1757.



3ch bilte nicht um Chr und Ruhm, Ge febr fie Menichen rühren; Des guten Namens Eigenthum Leg mich nur nicht verfleren. Mein wohrer Ighm ieh neine Pflicht, Der Nuhm vor Keinem Ausgefich, Und frommer Freunde Liebe.

So bitt ich bich, Herr Zebacth, Auch nicht um langes leben.
M Gläde Demuth, Wuth in Roth, Das weichelft du mir geben.
In beiner Hand fieht meine Zeit: Log du mich nur Barmherzigkeit
Bor bir im Tape finden.





u bifts, bem Rubm und Chre gebühret; Und Ruhm und Chre bring ich bir. Du, herr, haft stets mein Schichal regieret, Und beine hand war über mir.

Benn Noth zu meiner hutte fic nahte: Co borte Gott, ber Derr, mein flebn, Und ließ, nach seinem gnabigen Rathe, Dich nicht in meiner Noth vergebn.

3ch fant in Schmerz und Krantheit banieber, Und rief: O herr, errette micht Da half mir Gott, ber Mächtige, wieber, Und mein Gebein erfreute fich.

Wenn mich ber Daß bes Beindes betrübte: Alagt ich Gott findlich meinen Schmery. Er half, daß ich nicht Rache verübte, Und ftartte durch Gebuld mein Derz.

Wenn ich, berirrt vom richtigen Pfabe, Mit Sünbe mich umfangen fah: Nief ich zu ihm, dem Bater der Gnabe; Und feine Gnabe war mir nah. Um Troft war meiner Seele jo bange; Denn Gott verbarg jein Angeficht. Ich rief zu ihm; Ach, Derr, wie jo lange? Und Gott verließ den Schwachen nicht.

Er half, und wird mich ferner ertofen. Er hilft; ber herr ift fremm und gut. Er hilft aus ber Berindung zum Bojen, Und giebt mir zu ber Tugenb Muth.

Tir Dant ich für die Brüfung der Leiden, Die du mir liebreich zugeschieft. Dir dant ich für die häufigern Freuden, Wemit mich beine Dand beglückt.

Dir bant ich für bis Güter ber Erben, Jür bie Geichente beiner Tren. Dir bant ich; beng bu hießest sie werben, Und beine Güt ist täglich neu.

Dir bant ich für bas Bunber ber Güte; Selbst beinen Sohn gabst bu für mich. Len ganzer Seel und zanzem Gemüthe, Bon allen Kräften preis ich bich.

Erhebt ihn ewig, göttliche Berte! " Die Erd ist voll der Huld des Herrn. "
Sein, sein ist Anhm und Beisheit und Stärte; Er hilft und er errettet gern.

Er hilft. Pre Abende mahret bie Mage. Des Morgens die Zufriedenheit. Rach einer Brüfung weniger Tage Erhöbt er uns zur Seligfeit.

Bergiß nicht beines Gottes, o Seele!

Bergiß nicht was er bir gethan.
Berehr nud halte feine Befehle,
Und bet ihn burch Gehbrjam an!

Chartie desire



Gein Glid von feinem Gebt begebren, 3f bieß benn eine favorer Pfliche? Und feine Walnisse Geber erflären, Erhebt bieß unfer Berde nicht? Lich in ber Jurch bed Hohen flätten, In dem Bertraun, das Ged und liebt, In Fließ pu allen guten Berfen, 3ft bieße Pfließ für bich bertribt?

Det oft in Einfalt beiner Seelen; Gett field aufs Der, Gett fie ein Geift. Bie finnen bie ib Werte felbe, Bofern dein Derz bish beten beijs? Richt Idne fintd, die Gott gefullen, Richt Werte, die die Kunft gebeut. Gett fil fein Menich. Ein glaubig Lallen Tad ift wer ibm Perrefamelt.

Bet oft ju Gect, und fomed in Frenden, Wie fremblich er, dein Bater, fit. Bet oft ju Gett, und fühl in Seiten, Die gettlich er bas beib verfüße. Let oft, wenn ich Serindung analet; Gent hörns, Gett ifte, der Hille ichafte. Bet oft, wenn innere Treft bir feldet; Er giebt ten Wilten Gult nub kraft.

Bet oft, und ican mit felgen Bliden Hin neb Ewigen Gegelt, Und iewed im aläubigen Antjuden Die Arifte ber gutinftigen Weit. Ein Klide en William Johren, Welch Gild! Dach jist von jenem Glüd, Tas dem ber Derr bir offenbaren, Dertift vier dien tein Ausgehöld. Wer bas, was uns jum frieben bienet, Im Ginnden sindt, ber ohret Gett, Ber bas gu tilten sich erfildent, Bas er nicht wänsche, entefret Gett. Bes er nicht wänsche, entefret Get. Und bann bergist, was er beichwur; Und lag, daß Gett ihn nicht erhöret, Err spettef einem Schoferen mit.

Bet oft, und heiter im Gemüthe Schau bid an feinen Buntern jat.
Schau ab fen Grint, fohau and hie Gite,
Mit ber er bich geleitet hat.
Jier irrieß bu in beiner Ingenb,
na Niter bort. Er rang Gebuch,
Niel bich varch Gillst und Kreng jur-Angenb;
Ertenn und jüdig eine Dulb.

Bet oft; durchichau mit heilgem Muthe Die herzliche Barmkerzigkelt Def, her mit einem theuren Butte Die Belt, der Sinder Belt, befred. Die wirft du hjeise Bect ergründen; Rein, es ift eines Gestes Tyan. Erfrem bich übre, rein von Sinden, und die eine Gestes Tyan.

Bet eft; entred am fillen Orte Gert ohne Jagen beinen Schmerz. Er schlieft vom Herzen auf bie Werte, Richt vom ben Eberten auf bas herz. Richt bein gebonnes Anie, nicht Ebrünen, Richt Werte, Geufzer, Polan und Lon, Richt bein Gelübr rüfert Gett; bein Sehnen, Delm Mand von ibn und feinen Sehn. Bet oft; Gott wohnt an jeder Stätte, In leiner minder oder mehr. Dent nicht: Benn ich mit belein bete: So fand ich gib den Geben. Gott ift kin Menich. Ich dein Begehem Gerrodt und zut: jo bert ers gern. Ichguicht gerecht: lo gelten Jahren Der jangen Bleft nichts vor bem heren,

Bift du ein Hert, bent andre bienen: So fen ihr Beifpiel, fen es ftets, Und fepre faglich gern mit ihnen Die felge Etumbe bes Gebetel. Rie fischme ibch best Deild ber Seelen, Die Gettel Dand bir anvertrant. Kein Unede bes Haufe misse fischen; Er fik ein Geffig, und werd erstaat! Toch faund nickt, in ben Gemeinen Auch öffentlich Gott anzufleben, Und feinen Namen mit dem Seinen, Mit deinen Brüdbern, zu erhöben; Dein Herz voll Andackt zu entbeden, Bie es beim Mitchrift bir entbedet, Und ihn zur Innbrunft zu erweden, Seie er une Jundrunft bis erweden.



#### Die Ehre Gottes aus der Hatur.

ie Himmel rühmen des Ensigen Ehre, die Schall pflanzt feinen Ramen fort. Ihr Schall pflanzt feinen Ramen fort. Ihn rühmt der Erefreis, ihn preisen die Weere; Bernium, o Menjch, ihr göttlich Wert!

Ber trägt ber himmel ungshibare Sterne? Ber finbet bie Sonn aus iprem gelt? Sie fommt und leuchtet und lacht und von jerne, Und fämt ben Bea, aleich als ein Delb.

Bernimms, und fiebe die Wunder ber Werle, Die die Natur die aufgestellt! Bertündigt Weisbeit und Ordnung und Etärle Dir nicht den Berrn, den Berrn der Welt?

Kannst du der Besen ungählbare heere, Den fleinsten Stanb fühlles beschann? Durch wen ist alles? O gieb ihm die Chre! Wir, ruft der herr, sellst du vertrann.

Mein ist die Kraft, mein ist Himmel und Erde; An meinen Berten tennst du mich. Ich bins, und werde sehn, der ich sehn werde, Dein Gott und Bater ewissisch.

3ch bin bein Schöpfer, bin Weisheit und Gite, Ein Gott ber Ordnung und bein Heil; 3ch bind! Mich liebe von ganzem Gemüthe, Und nimm an meiner Guade Theil.



er Tag ift wieder fün, und diesen Theil des Ledens, Bie hab ich ion verbracht? Berstriche er mir vergebens? Dab ich mit allem Ernst dem Guten nachzestrebt? Dab ich vielleiche nur mir, nicht meiner Pflicht geseht?

Bars in der Jurcht des Herrn, daß ich ihn angefangen? Bit Dant und mit Gebet, mit eigirigem Berlangen, Ells ein Geichöpf von Gett der Tugend mich zu weihn, Und giddig, und gerech, und Gettes Freund zu fehn?

Dab ich in bem Bermf, ben Gott mir angewiesen, Durch Eifer und burch Fleiß ibn, biefen Gott, gepriesen; Mir und ber Weit gemüt, und jeben Dienst gehan, Weil ihn ber Perr gebot, niche weil mich Menichen jahn?

Wie hab ich diesen Tag mein eigen herz regieret? Hat mich im Tillen oft ein Bliff auf Gott gerühret? Ersteut ich mich bed Herrn, ber unser Ziehn benneckt? Und hab ich im Bertraum auf ihn mein herz gestärft?

Dacht ich beh dem Genuß der Giter Defer Erden An den Allmächtigen, durch den fie find und werden? Berecht ich ihn im Etaub? Emyfand ich feine Hub? Trug ich das Glück mit Dank, den Unfall mit Geduld? Und wie genoß meir Derz best Umgaugs füße Stunden? Sibbt ich der Freuntschaft Gilch, frond ich, was ich empfunden? Bar and mein Ernft nech fanft, mein Scherz noch unichnledoell? Und had ich nichts gerer, das ich berenn fell?

Dab ich bie Meinigen burch Vergfalt mir verpflichtet, Gie durch mein Velpfeit fill gum Guten unterfichtet? Bar zu bes Mittelied Pflicht mein Derz nicht zu bequem? Ein Glift, bas andre traf, war bieg mir angenehm?

War mir ber Fehltritt leib, so bold ich ihn begangen? Beftritt ich auch in fitt ein unerfaubt Verlangen? Und wenn in biefer Racht (Gebt über nich gebgut, Bin ich, vor ihm zu selbn, auch willig und bereit?

Gett, ber bu alles weißt, was fonnt ich bir verhelen? 3ch fichte läglich uech bie Schwadbeit meiner Seelen. Bergieb burch Christi Blut mir bie verleyte Pflicht; Bergieb, und gebe bu nicht mit mir ins Gericht.

3a, bu vergeiheft bem, ben feine Günden frauten; Du liebst Barmberzigteit, und wirft auch mir sie ichenten Auch biefe Nacht bist bu ber Wächter über mir; Beb ich, so leb ich bir, ferb ich so fereb ich bir !





# elassenheik

as ifts, baß ich mich quale? Sarr zeiner, meine Zeele, Sarr und ien unverzagt! On weißt nicht, wad bir nüget: Gett weiß es, une Gott jediget; Er fchüget ben, der nach ihm fragt.

Er gabite meine Tage, Mein Glud und meine Plage, Eh ich vie Welt noch fab. Eh ich mich jelbft noch tannte, Eh ich ibn Bater nannte, Bar er mir schon mit Hilfe nab.

Die fleinste meiner Zorgen Ift bem Gett nicht verborgen, Der alles fiebt und balt; Und was ern mir beschieben, Das bient zu meinem Frieden, Mars and die größte Last ber Welt.

Ich lebe nicht auf Erben, Um glücklich bier zu werben; Die Vust der Belet gergebt. Ich lebe bier, int Segen Den Grund zum Glick zu legen, Das ewig, wie mein Geist, besteht. Bas tiefes (Mild vermehret, Sen mir von bir genahret! Gett, bu genahrit es gern. Bas tiefes Glidt verlehet, Benns alle Belt and jehahet, Seh, herr, mein Gott, mir ewig fern!

Sind auch der Kranthelt Blagen, Der Mangel schwer zu tragen, Noch schwerer Haß und Spott: So harr ich, und din stille, In Gott; deum nicht mein Wille, Dein Wille nur, gescheh, o Gett!

Du bift ber Müben Stärle, Und aller beiner Werte Erbarmit du ewig bich. Was fann mir wiverfahren, Wenn Gott mich will bewahren? Und er, mein Gott, bewahret kiech,



### Die Wachsamkeit.

, daß ichs schen ergriffen hätte;
Die beste Tugent diede inch schwage;
Doch, daß ich meine Zeele rette,
Jag ich bem Rieines eitrig nach.
Demn Tugent ohne Aughiamteit
Berliert sich bald in Siderheit.

So lang ich hier im Leibe walle, Bin ich ein Lind, bad ftrauchefind geht. Der jede zu, baß er nicht falle, Der, wenn jein Rächfer fällt, noch steht. Auch bie befämpfte böfe kuft Stirbt niemals gang in unfrer Brust.

Nicht"jebe Befferung ift Tugenb Oft ift sie nur bas Gert ber Zeit. Die wilde Sitze rober Jugenb Bird mit ben Jahren Zittsamfeit; Und was Natur und Zeit gethan, Sieht unser Ztolz sier Tugend an.

Dit ift es kunft und Eigenslebe, Bed antern strenge Tugene icheint. Det Arieb des Kieb, ber Zehmahlinds Triebe Ernsecken bir is manchen feind; In wirst bestufam, sefenalst bich ein, Itiehst nicht die Schmählicht, nur den Schein. Oft ift die Aendrung deiner Teefen Ein Taufch der Triede der Ratur. Du fühlft, wie Stoff und Aufminatt qualen, Und bampfi fie; bed du wechelft nur; Dein Berg fühlt einen andern Reig, Dein Stoff wird Botluft, oder Geig.

Du benift, weil Tinge bich nicht rühren, Turch die ber aubern Tugend füllt: So werde nichts bein derz versächen; Doch jedes Derz hat seine Weit. Den, welchen Stand und Gold nicht rührt, hat ost ein Wild, ein Wort versächt. Oft solaft ber Trieb in beinem Bergen. Du icheint von Naufinde bir befrebe: Ju solit bu eine Schmad veridwerzen, Une ügh, bein Berg wallt auf une braut, Une ichtt je liebted und io bort, Alle es uterft geichelten warte.

Du opferft Gett bie leichtern Triebe Turch einen freingen Lebenslauf; Ded opferft tu, wills feine Liebe, a Ihm auch bie liebie Reigung auf? Dieß ift bad Auge, bieß ber duß, Die sich ber Christ entrigen nuss.

Du bift gerecht; benn auch beideiten? Liebft Mäßigleit; benn auch Gebutt? Du tieneit gern, wenn ander leiten; Bergiebft bu Jeinben auch bie Edult? Ben allen Lafern follft de rein, An aller Lugent wills, iebut. Cft bentt, nenn wir ber Stille pflegen, Tad Herz im Stillen ingenthaft. Samm ladet und bie Weit entgegen: Se regt fich unfer Veibenschaft. Ber wetben im Geränsde schwach, Und geben entlich strafbar nach.

Tu fliebst, geneigt zu Rinb und Stille, Die Welt, und liebst die Einfamteit, Doch bijt du, ferberte Gottoe Bilte. And bigier zu entstiebe bereit? \* Tein Berg bast Pabiucht, Neid und Zauf; Liebst Ummunh auch und Wiffmang?

Seb nicht vermeffen! Wach und ftreite, bent nicht, baf to jeen gung gethan. Dein Derg bat feine febrache Seite, Die greift ber deine ber Wehlfaber an, Die Sicherheit brobt bir bem dall; Trum mache ftels, wach überall!

#### Wider den Mebermuth.

1 ift mein Stand, mein Glind, und jede ause Gabe? Ein unverdientes Sut. Bewahre mich, o Gott, von bem ich alles habe, Bor Stolg und Urbermant.

Benn ich vielleicht ber Welt mehr, als mein Rachfter, nitge; Ber gab mir Kraft bagu? Und wenn ich mehr Berftante, als er besitet, besitet; Ber gab mir ibn, als bu?

Wenn mir ein größer Glud, als ibn erfreut, begegnet; Bin ich ein befere Ancht? Biebt beine Gnigfeit, bie mich vor andern jeguet, Wir wohl jum Stolg ein Rocht?

Benn ich, geehrt und groß, in Bürden mich erblide; Gott, wer erhöhte mich? Ift nicht mein Rächfer off, beh seinem fleinern Glide, Biel würdiger alls-ich? Wie fonnt ich mich, o Gott! bed Guten überbeben, Ind meines schroaden Liches? Lite ich beste, sit bein. Du sprichst! so bin ich Leben; Du sprichst! so bin ich Riches.

Bon bir fömmt bas Gebeibn, und jebe gute Gabe Bon bir, bu böchfied Gut! Bewahre mich, o Gott, von bem ich alles habe, Bor Stolz und liebermuth.

#### Beftandige Erinnerung des Todes.



Der Tob foll Mich nicht trauria fcbreden: Doch bich gur Weisheit ju erweden. Er foll ben Wunich ju leben minbern, Doch bich in beiner Bflicht nicht binbern,

Ermatteft bu in beinen Bilichten: Go lag ben Tob bid unterrichten, Bie wenig beiner Tage find. .. . Sprich: Collt ich Gutes wohl veillieben? Rein, meine Beit; es auszunben, 3ft fur, und fie verftiegt geschwind.

Dent an ben Tod, wenn boje Triebe, Menn bif bei beite Belt und ihre liebe Did reifen; und erstick sie. Sprich: Kaun ich nicht uech hente suerben, Une könnt ich and die Kelt erwerben, Bedien als der der bede nie.

Tent an ben Tob bespfreben Tagen. Kann beine Luft fein Bild vereidigen: Go fif fie gut und unfouldvoell. Sprich, bein Bergnügen zu verfüßen: Belch Glüd werd ich erft bort genießen, We ich nurublich feben foll!

Tent an ben Tob, wenn Leiden kommen; Sprick: Alle Trübjal eines Freumen Al geilffe, mut im Ghauben leicht. Ich leide; bed von allem Bejen Birtd nich der Tob dalt, bald erlöjen; Er its. ber nich bie Krone reicht.

Dent an ben Teb gur Zeit ber Schreden, Denn Ricke Geberes in bir fteden; Du rufft, und er antwerter nick. Sprich: Sollte Gett mich ewig haffen? Er wird und ftereich nicht-vertraffen; Dunn geigt er mir fein Angesicht. Tent an den Tee, wenn Ruhm und Ebren, Ebenn beim Schäpe fich vermebren, Das den fie nichg zu heftig liebt. Dent an die Citelleit der Erden, Das, wenn fie die entrijfen werden, Du dann bieh nicht zu iebr betrübft.

Dent an ben Tet, wenn beinem Leben Tas fehlt, wernach bie Reichen freben; Seich: Bin ich bier, um reich gieden? Beil mir, wenn ich in Chrifte sterbe! Tann ist ein unbestedtes Erbe, Tann ist ber hinnnel Reichthum mein.

Denf an den Ted, wenn frede Kotten Des Glandens und der Angend spotten, Und Bafter fielz sir Hangt erdöhn. Sprich deh der fielbit Gott trägt die Freden: Ded genlich femmt er, sich zu rächen, Und plöstlich werden sie vergehn.

Se jude bir in allen fällen Ten Tot eft, lebhaft, vorzustellen; Se wirst et ibn nicht gitternt icheun; So wird er bir ein Troft in Klagen, Ein weiger Freund in guten Tagen, Ein Boild in der Keriuchung iehn.



FINIT DIL mein Geift, erfreut

Des boben Tags ber herrlichteit;
Dalt im Gerächtniß Zeium Corift,
Der von bem Tob erftanden ist!

Bubl alle Tantbarteit für ihn, Ale ob er heute bir ericbien, Ale iprach er: Friede fen mit bir! So frene bich, mein Geift, in nir.

Schan über bich, und bet ibn an. Er mist ben Sternen ibre Babn; Er lebt und berricht mit Gett vereint, Und ist bein nonig und bein Freund.

Madt, Rubm und Hoheit immerbar Dem, ber ba ift, und ber ka war!-Sein Rame feb gebenebest, Bon'unn an bis in Ewigleit!

O Maube, ber bas Herz erhöbt! Wis ist ber Erde Majestät, Wenn sie mein Geist mit ber vergleicht, Die ich durch Gottes Sehn erreicht?

Bor feinem Thren, in feinem Neich, Uniterblich, beilla, Eugeln gleich, tind enig, ewig felig febn; Derr, welche Derrlichteit ift mein! Mein Berg erliegt froß unter ihr; Lieb und Berwundrung lampft in mir, Und voll von Chriurch, Dant und Bflicht, Jall ich, Gott, auf mein Angeficht.

Du, ber bu in ben Himmeln threnft, 3ch foll ba wohnen, wo bu wohnft? Und bu erfüllft einft mein Bertraun, In meinem Bleische bich zu ichaun?

3ch foll, wenn bu, bes Lebens Sürft, In Wolfen göttlich femmen wirft, Erwedt aus meinen Grabe gehn, Und rein zu beiner Rechten fiebn?

Mit Engeln und mit Seraphim, Mit Thronen und mit Cherubim, Wit allen-Fronumen aller Zeit Soll ich mich freun in Swigfeit?

Bu welchem Glüd, zu welchem Ruhm Erhebt uns nicht bas Christenthum? Wit dir gefrenzigt, Gettes Sehn, Sind wir auch auferstanden ichen.

Nie fomm es mir aus meinem Sinn, Bas ich, mein heil, dir schuldig bin; Damit ich mich, in Liebe tren, Zu beinem Bilbe stells ernen.

Er ifte, ber alles in uns icafft, Sein ift bas Reich, fein ift bie Kraft. Halt im Gebächniß Zejum Chrift, Der von bem Teb erftanben ift.

## Der Rampf der Engend.



than bein Derr, wie fawer es ien.

The Nobe de Perra ju wambeln,

Umbeld, feinem Agent.

Bu benfen mit ya banbeln.

Schol fiel, the Augenn feiner Miss.

Ein ist der Eins der Wiste.

Zehr riche felth, nob natur (in.

Schon mie miest fauspren misse?

"Die, die sie ihrer Vosser freym, Trifft die tein Schmerz, hienieden? Bie sind die Etlawen eigener Pein, Und haben leinen grieden. Der Fromme, der die Siede dämpft, Dat oft auch seine Leiden; Allein der Schmen, mit dem er lämpft Bernoandett sich in Freuden. Des Lasters Bahn if Anslangs gwar Ein breiter Berg burd Kuen: Allein sein Fortgang wird Glefahr, Sein Einer Racht und Geauen. Der Tugend Pfad ist Kusangs steil, Lögt nichts als Währ bliden; Doch weiter sert führt er zum heil, llut endlich zum Entglich.

Nimm an, Gert Halt es und vergöunt, Nach unfere Actisches Litten, Nenn Weltlin, Neiv und Zern entbrennt, Die Bisie fred pu füllen; Nimm an, Gert ließ ben Undanf zu, Lem Jerechtlich zu fränken, Lem Verscheide zu fränken, Lem Verscheide zu den beiter bei Erecht beiten Gert berücht zu den

Gott will, wir follen gludlich feun, Trum gab er und Geleje, Die find es, die das heit, erfreum, Sie find bes bebas Schipe. 
Gr. redt in und burch ben Berjiand, Und freicht burch bas Gewiffen, Bas wir, Geichöpfe feiner hand, Biebn, dere maßlen mitffen.

3hm fürdern, das ift Beisheit nur, Und Fredeit ifts, sie mößen. Ein Ther fotzt Kessein der Natur, Ein Lend wer licht der Geelen. Bas ist des Geistes Cigenthum? Bas sein Bengl auf Erben? Die, Angend! Wos ihr Lohn, ihr Ruhm? Get einig abnille werben! tern nur Geschungd am Kort des Herrn Und seiner Gnade sinden, Und side die getren und gern, Dein Herr zu überwinden. Ber Aröfte dat, wird durch Geberauch Lon Getz nech mehr bekommen; Wer aber nicht dat, dem wird auch Das was der dat, aemontmen.

Din streiteft nicht durch eigne Kraft, Drum muß es bir gesingen. Gett ift es, weicher beitres schafft, Das Welfen um Belibringen. Benn gab ein Bater einen "Etein Dem Sohn, der Breet begebte? Det oft; Gett mißte Gett nicht seyn. Kenn er bis nicht erhötet.

Dich stärtet auf der Tugend Pfab Das Behhirt seiger Geffer; Ihm zeige der, und ihn betrat Dein Gedynd Herr und Weister.» Dich mösse nie des Frechen Spoti Auf diesen Pfade sindern; Der wahre Ruhm ist Auhm beb Gott, Und nicht beh Mentschenkenn.

Seh ftart, seh männtich allezeit, Ditt off an deine Bahre; Bergleiche mit der Ewigleit Ten Kampf je durzer Tahre. Das Kleinor, das dein (Maube hält, Wirts meum Muth der geden; Und Artife der quilantgen Kelt, Die verwen ihr bekeben.

Und enblich, Chrift, feb umverzagt, Wenn birs nicht immer glüdet;. Benn bich, fo viel bein Berg auch magt, Stete neue Edwachbeit brudet. Gott fiebt nicht auf bie That allein, Er fiebt auf beinen Billen. Ein gottlides Berbienft ift bein! Dieg muß bein Berge ftillen



We areg ift teo Alimadugen Güle!
hi ter ein Menich, ben fie njon rührt?
Den mit verbärtetem Gemünde
Den Land erliedt, ber ihm 'y gebührt?
Rein, feine Liebe zu ermeffen,
Den eins miene größe Pfliche!
Der Derr bat meinsmod nie bergeffen,
Bergif, mein Gert, auch feiner nicht

Wer hat mich vonnberbar bereiter? Der Gott, ber uneiner nicht bedari, is Wer hat mit Angmuth mich geleite? Er, besten ist angleich of verwarf. Wer faiste, Arkebet im Gebenissen. Ber giede beit Gebrieben Weite wie Kraft? Wer laffe mich is wiel Gliffe geniehen ? Men sich eine Arm, ber gules staffe!

Schau, o mein Beitit in jenes leben, glu meldenn bu erstastjen bijt; We den, mit Derrtitofett mingeben, Gett ewig febn wirft, wie er M. Durch Gettes Witte find freuden; Durch Gottes Gitte find fie bein. Sieh, Marum unigte Eprique, leiben, Zomit du fennte felig fenn. Und viejen Gdut jellt ich nicht ehren? Und feine Güte nicht verstehr? Er jellte rufen; ich nicht geven? Den Bish, ben er mit rind, pried gebu? Zein Mil im ir ind herz geichreben; Zein Wort bestärtt ich ensiglich. Gest fell ich über alled lieben, Und meinen Michere gleich als mich.

Dieß ist mein Dant, dieß ist fein Bille.
Die die Bellemmen fenn, wie er.
Do lang ind beig Gebet erfüllt,
Beell ich sein Biltzuig in wir ber.
Webt seine Vieb im meiner Beele:
Do treibt jie mich zu jeder Pflicht.
Und die ich fehn aus Zedwachbeit feble,
Derricht bed im mit bie Zümer nicht.

C Gettl lag beine Gitt und Lebe
Minmerkar ver Augen iegal.
Zie färft in mir die guten Triebe,
Mein ganges beken die zu neisen.
Zie tröße mid zur Zie der Zodmerzen;
Zie leite mich zur Zie des Ghünds;
Und fie besseg in meinem Pergen
Die Auroch des fosten Augensbilde.

#### Das natürliche Verderben des Alenichen.

FI bin ich von Natur, wenn ich mein Innres prüfe?

D wie viel Greuf läßt mich mein Herze fehn!
Es ift berberbt; barum verbirgt mirs seine Tiefe,
Und weigert sich, die Prüfung ausgustehn.

Der Weisheit erster Schritt ift, seine Thorheit tennen; Und biefen Schritt, wie oft verwehrt nire ibn! Boll Eigenlieb und Stolg will fiche nicht ftrafbar nennen, Der Reu entgebn, boch nicht ben gebler fliebn.

Wahr ifts, ich find in mir noch redendes Gewissen, In der Verrunft noch Kennnis meiner Pflicht. Ich fann mein Auge nie der Tugend ganz verschliessen, Und oft scheint mir ein Etral von ihrem Liche

Doch schwaches Licht, das mir den Reiz der Tugend zeiget, Und vom Berstand nicht bis zum Perzen dringt! Berzedens sehret er, das Herz bleibt ungebeuget, Dat fein Geles, und folgt ihm undedingt.

Ein Richter in mir selbst fiort oft bes Perzens Auche; Er flagt mich an. Ich sted erschroden fill, Und billige nicht mehr bas Boje, das ich ihne, Und Kolen nicht bas Gute, bas ich will.

Berfteslung, vie ich boch an meinem Nächsten hasse, Erlaub ich mir, und halt es sär deneum, Wenn ich im salichen Licht mich andern sehen lasse, Und siehenn kunn, was ich mir selbst nicht bin.

3ch weis, daß der Besit der Gliter dieser Erden Der Seefe nie das wahre Glid verleiht; Boch bleiben sie mein Wunsch; und um beglickt zu werden, Erring ich mir die Last der Citelfeit.

3ch weis, wie großes set, aus Ueberlegung handeln, Und handle dech aus simulichem Geschill. Durch salschen Sein geränscht, eil ich, ihm nachzuwandeln, Und Veidensich ist und Irrehum steelt mein Fiel. Ein gegenwärtig Gut verfaum ich zu geniessen, Alfeh, was mich jucht, und juche, was mich fliebt. Im Glude bin ich stolz, verzagt in Rümmernissen, Und obne Rub um Rube stets bemübt.

Mein Rachfter hat ein Recht auf viele meiner Pflicbten: Ted wird bieß Rocht fo oft von mir entweißt. Berfagt er mir bie Pflicht: fo eil ich, ibn zu richten; Und fein Beriebn ift Ungerechtigfeit.

Nicht Liebe gegen Gett beißt mich bem Rachsten bienen, Mebr Gigenlieb und niebrer Gigennute. Aus ihnen flieft Betrug, Berftellung; und in ihnen 8-Faintet Nelb und Daß, und Stol und Sarte Schute.

Gott ehren ist mein Rus. Wenn ich ben Rus betrachte, Las sind ich da für Mangel meiner Pflicht! Die Bunter ber Natur, die Gott zu Lehrern machte, Stehn vor mir da, und biese bör ich nicht.

Und heißt ihr Anblid mich auf feine Beisheit ichlieffen, Auf (Gat und Macht: fo fcliefet nur mein Berfrand; Das Derz bleibt ungerührt, betänbt bleibt bas Gewissen, Und Gett, mein Derr und Bater, anerkannt.

Er schentt mir so viel Guts\*). Gebrand ich seine Müte Zu meinem (Mid\*\*); nut geb ich ibr Geber? Rein, durch den Misbrand selbst verschließ ich mein Gemittbe w Der Dantbarleit und Liebe besto mehr.

Eft fagt mir niein Berftand, daß des Allmächigen Gnade Tas größie Gut, der Troft des Lebens ift, Und welche Schulden ich auf mein Gewissen lade, Benn sie mein Derz sur Menichengunst verzießt!

Und bech, o Gott! wie oft geb ich bieß Glad ber Seelen, Dir werth ju febn, für finbilden Gewinn, für einen Rubm ber Beck, für Lifte, die mich qualen, Tur Eitelbig, und für ein Richts babin!

Gott ist der Hert der Welt; auf seine Hülfe bauen, In meine Plickt. Toch wenn gesorch ich ihr? Bald beht mein Herz vor Jurcht, und bald ist das Bertrauen, Das mich beseit, nur ein Kertralm zu mirt.

\*) GNOC, 1767, \*\*) Seil, 1767.

Dieß ift bes Meniden Berg, Wer hat bieß Det; perheeret? Go kam es nicht, o Gott? aus beiner Bant. Der Menich burch eigne Schulb hat feine Wilfre entefpret; Und beibes fiel, fein Berg und fein Verftand.

Doch so verberbt wir find, so icwoach, uns seibst zu beilen; Ge femert Gott boch ber Bererbenbeit, Fast burch sein beilig Bort uns neue Araft ertheilen, Licht ber Bermunt, bem Berren Reinigkeit.

Und du willst eiefer Kraft, o Mensch! bich wideriegen? Sie beut sich an, du aber webreft ibr? Und willst bed größten Midds tich selber unwerth ichägen?" Ertenne Gott, noch steht bein Deit ben bri!



Er merkt auf feinen Gang, geht ihn mit heilgem Wuthe, Bacht an Erkenntniß und an Araft, Bird aus der Schwachbeit ftart, und liedt und ichmedt das Gute Das Gett in ieiner Seele schafft. Ihn hat er allezeit vor Augen und im Herzen, Prüft täglich sich vor seinem Thren, Berent der Jehler Jahl, und tilgt der Sünden Schmerzen Durch Jesum Christum, seinen Sodn.

Getreu in seinem Stand, genieft er Gottes Gaben, Bebrt seiner Seele Geig und Neide, Und ist, wonn andre gleich viel Weins und Rornes haben, In Gott bei wenigen erfreut.

Echenft feine Hand ihm viel: fo wird er vielen nüben, 'Und wie fein Gbett, guttbätig febn; Des Treundes (Mind erhöhn, verlagne Lugend ichüben, Und felbit ben Jeind in Roth erfrenn.

36m ift es leichte Last, die Pflichten auszufiben, Die er dem Rächten schulezig ift; Die Liede gegen Gott beist ihn die Wenschen lieben; \* . Und durch die Liede fiegt der Christ.

Er trantet nie bein Glüd, fongs beinen Ruhm, bein Leben; Denn er ehrt Gettes Bild in bir. Er trägt bid mit Gebult, ist willig zum Bergeben; Denn Gett, beutt er, verziebt auch mir.

Sein Bebipiel judt bein Berg im Gnten gu bestärten, Er nimmt an beiner Tugend Theil; Benn alle find von Gott gezengt zu guten Werfen, Und baben Einen Berrn, Ein Deit.

Dies Heil ber Emigleit, das hier ber Fromme ichmedet, Erhöt fein Glifd, fillt feiner Schnerz, Gliebt ihm Gebeutd nud Muth. Rein Tob ber ihn erichredet! Im Tobe nech frent fich fein Perz,



Welch Wunder der Barmherzigfeit Haft du der Welt erwiefen! Benn hab ich dieß genug bebacht, Und dich and aller meiner Macht Genug bafür gebriefen?

Note, Kroft, und Aricerfürft und Heiden.

M Heide und Wille Affichet.

Mittig das Specific für de Welt,
Und beim Zeite leidet.

Dem Areum, der deb dereich, ift nach,
Des Zernes Gettes Zitmi ift da,
Und Zeiter, der mit der Aricer der

Du zogit, und fühll der Heiden.

Du zogit, und fühll der Heiden.

Albe michtig, Soler, o in de

"Albe michtig, Soler, o in de

"Albe michtig.

Du trägst ber Miffetsäter Lohn, Und hatteft nie gefündigt; Du, ber Gerechte, Gottes Sohn! So ward vortjer verfindigt. Der Frechen Schaar begehrt bein Blut, Tein Zdweiß wire Blut; bu ringst und pagit, lind fällt jur Erre nieber; Du Zebn to Höchfen, fampfi und wogst Die erste Witte wieber; Du floss, woo Good spilartt im Zereit, Die Zdwefen einer Gwigleti, Wille Zbrafen (worder Gibe. Mus Zbrafen (worder Gibe. Mus de dinnight und worder Gibe. Und grieft mit göttlicher Gebutte. Und grieft mit göttlicher Gebute.

Du bulbeft, göttlich groß, die Wut, Um Seelen zu erreftet. Dein Mörber, Jefus, war auch ich; Denn Gott warf aller Sünd auf dich, Danitt wir Friede hätten. Grmierigt bis gur Ancetsgeftalt, Into boch ber Größt im Dergen, Grrößt bu Zpett, Zdmach unt Gemalt, Seil Kranffeit unt boll Zdmergen. Bir jahn ich, ber Serbeisung Ziel; Dech ba mar nichte, bod und gefiel, Illnt nicht Gefalt noch Zodene. Ber bir, Derr, unfre Zwerficht, Serbarg man felift bad Angeficht: Ziel die Mind ber Schmete Zeber.

Gin Cyfer, nad dem etngen Nath, Beteşt mit unfern Vlagen, Um deines Belließ Miffelba Gemartett und prichtigen, Geffe der mit Geg um Breugestamm, In Uniquali fumm, gleich als ein damm, Das man jur Beländibant führet, derbeutlig als der Potten Path, Fräglic us, aus Lieb gleich, Den Kon, der mit geführet, Den Kon, der mit geführet, Den Kon, der mit geführet,

"Eie deben meine Hatte mir, "Die Jüße mir burdgraben; "Und große darren sinde, die hier "Wich, Gestl muringet haben. "Ich geneten mein: Er flagd dem Perrn, "Die specten mein: Er flagd dem Perrn, "Die bieser ihn verfrechte! "Du legit mich in des Todes Stand. "Ich wie der Weltig, ein Barm; ein Raub "Der Bur, ein Bobt ter Veute.

"3d rif und de antwettet nie,
"1.1de nie derefolgen alle.
"3de niemen Dutte reichen sie
"Birt Gisspa van 6 Valle.
"Bie Bade gerichmeigt in genir mein Her"Bie Bade gerichmeigt in genir mein Her"Bie feden mit greuten menem Tedenter,
"Die Kreit meiner Berlen.
"Den kreit meiner Berlen.
"Berne merdielt de kreit nie kreit von der
"Meine Gest! mein Gest! is kreit und wiecht
"Mit nie Gestein allen."

Tu neight beim Sange. Es ist seilbrach Du sirtseil; die Err erschütteret. Die Arbeit das ich die gemach, Herr, meine Zeele gleten. Bas ist der Mensch, dern tu befrege? O wär ich dech gann Tamforteit! Derr, laß mich Ghande sinden! Und deine Kiebe bringe mich. Taß ich die Wieber lieb, und die Mie freusse mit Einden!

Neld Barten einer engen Bein dür bie, die bich verachten; Die, solder Smade werth zu fenn, Rad keinem Glauben trachten! And vielen die Ausbert gefecht, Ind bich durch ihre kafter jehmähn, No einen Gindenbierer! Ber vich nicht liebt, sommt ins Gerickt. Eber nicht bein Wert halt, liebt dieh nicht; Jom bift der im Berichten.

Tu hofes gelagt. Tu wirst die Krast Bur Heitigung mit schenken. Dein Blun iss, dos mit Torb verschafte, Kenu mich die Sinden träufen, Ang mich misster des Gebers, daß mich in dies der Deutschlegen, das mich in dies der Deutschlegen, Dein Gestellen werten. Dein Heit der der der der die der Dein Heit der der der der die die die Bein der den die Geber der der die Wein tester Toto aus Erkelt.

#### Der thatige Glaube.

Ff Gettes Bort nicht halt, und ipricht: Ich fenue Gettl der trüger; In selden ist die Abarbeit nicht, Die durch den Glauben sieget. Ber oder sein Went gläubt und balt, Der ist von Gett, nicht von der Kelt.

Der Maube, ben sein Wort erzeugt, Muß auch die Liebe geugen. Be Beber bein Erfenntniß steigt, Be under wird beief steigen; Der Maub erseucher nicht allein, Er färft das Berz und macht es rein.

· Durch Jesum rein von Missethat, Sind wir nun Gottes Rinder. Ber solde Hoffmung zu ihm hat, Der flicht ben Rath ber Sinder; Bolgt Chrifti Beispiel, als ein Chrift, Und reinigt sich, wie Er rein ist. Alsbann bin ich Gott angenehm, Berns ich Gehorfam übe. Ber die Gehorfe das, in dem Ist nahrlich Gettes Liede. Ein täglich thätig Ebristenshum, Doß ist des Glaubens Arntot und Rubm.

Der bleibt in Gett und Gett in ihm, Wer in der Liebe bleibet. Die Lieb ists, die die Chernbim, Gett zu gehorden, treibet. Get zu gehorden, treibet. Dat ohne Lieb; an feinem heil Dat ohne Lieb; abeil.



er Wollust Reiz zu widerstreben, Dieß Ingend, liebst du Glüd und Leben, Lag fäglich beine Weisbeit sem. Entstieh der schmeichenden Begierde; Sie raubet dir deh Berzens Fierbe, Und ibre Areuben werben Bein.

Laß, ihr die Rahrung zu verwehren, Rechts und Trant dein Herz befchweren Und ies ein Areund der Rüchternheit. Berfage dir, dich zu beflegen, Auch einer Einnichbeit. Unt fleure beiner Einnichbeit.

Lag nicht bein Ange bir gebieten; Und sen, die Wallust zu verhüben, Setts schambast gegen beinen Leib. Entflieb bes Litzlings frepen Scherzen, Und such im Umgang ebler Perzen Dir Bebbiel. With und Leibrertreib.

Der Menich, ju Fleiß und Arbeit träge, fällt auf bes Wißigganges Wege teicht in das Neh bes Beseichtes. Der Unichald Schutzehr find Geschäffte. Entzieh der Wellig ihre Kräfte Im Schreibe beine Angeliches.

Erwacht ihr Trieb, dich zu belämpfen: So wach auch du, ihn früh zu dämpfen, Eh er die Frehbeit dir verwehrt. Ihn bald in der Geburt erstäden, Ift leicht; schwer iste, ihn unterdrücken, Wenn ihn bein Berz zum genährt. Sit fleiben sich des Lasters Triebe In die Gestalt erlaubter Liebe, Ind dur erklächt nicht die Gesahr. Ein Langer Umgang macht dich freher; Und oft wird ein verbetnes Gener Mus bem, was anfangs Freundschaft waf. Dein fühlend Berg wird fichs verzeihen; Es wird des Lafters Ausbruch ichenen, Indem es feinen Trieb ernährt. Du wirft dich flarf und ficher glauben, Und fleine Jehler dir erlauben, Bis deine Ausber fic entehrt.

Bezierben find es, die und schänden; Und ohne daß wir sie vollenben, Berlegen wir schon unire Pflicht. Wenn du vor ihnen nicht erröthest, Nicht durch den Gesit die Küste lödest! So rübme bich der Reufscheit nicht!

Tent oft beh die: Ter Wolluft Bande Sind nicht nur dem Genissen Schauer. Sie sind auch der der Wett ein Spoet. Und fönnt ich auch in Finsternissen Ten Gerent der Wolluft ihr vertolitesien, So siede und fünde mit der deret

Wie blichte nicht bes Innalings Ingend! Toch er vergaß ben Weg ber Augend; Und seine Kräfte figte verzehet. Berweiung ichändel sein Geschichte, Und precigt schredlich die Geschichte Der Little, die den beis berbeert.

Sie raubt bem Herzen Muth und Stärte, Most der Eiger edler Werte, Ten Wel, welchen Gott ihm gab; Und unter beiner Lüfte Bürbe Sinft du von eines Menichen Müree Auf Merzigleit bes Thiers herab. Toch nein, bu feilift fie micht entehren, Du feilift bir stets die That verwehten; Ist krum bein Herz ichen tugenbhass? Iste Sünde nur, die That vollbringen? Solist du nicht auch den Trieb bezwingen, Nicht auch dem Kontide ber Veitrenischs?

Erfülle bich, scheinst bu zu manten, Ost mit bem mächtigen Gebanten: Tie Unichald ist ber Seele Midd. Sinnal verscherzt und aufgegeben, Berläßt sie mich im gangen Leben, Und feine Reu bringt sie zurück.

Die Bolluft fürzt bes Lebens Tage, Und Seuchen werben ihre Pfage, Da Nenfcheit Beil und Leben erbt. Ich will mir bieß ihr Glüd erwerben. Den wird Gett wiederum verberben, Ber seinen Tempel hier verberbt.

So rächt bie Wolfust an den Frechen Früh oder später die Verbrechen, Und züchigt bich mit harter Hand. 3hr Gift wird bein Gewissen gudlen; Sie raubet dir das Licht der Geelen, Und lohnet bir nit Unversand.

Trum fliebe vor ber Wolluft Pfate, Und wach und rufe Gett um Gnate, Um Beisbeit in Berjudung an. Erzittre vor bem erften Schritte; Dit ihm find sich eit andern Tritte Zu einem naben Jall gethan.



cin erft (Vefühl fen Preis und Dant; Erheb ihn, meine Zeele! Der Derr hört beinen Lobgejang; Lobfing ihm meine Zeele!

Mich felbst zu schützen, ohne Macht, Lag ich und schlief im Frieden. Wer schafft die Sicherbeit ber Nacht, Und Aube für die Müden?

Ber wacht, wenn ich von mir niche weis, Mein Leben gu bewahren? Ber ftartt mein Bint in feinem Steif, Und fcagt mich vor Gefahren?

Wer lebrt bas Auge feine Pflicht, Sich sicher zu bebeden? Wer ruft bem Tag und seinem Licht, Die Seele zu erwecken?

Du bift es, herr und Gott ber Welt, Und bein ift unjer Leben. Du bift es, ber es und erhält, Und mirs iht neu gegeben.

Gelobet jenft bu, Gott ber Macht, Gelobt jen beine Treue! Daß ich nach einer janften Nacht Mich biefes Tags erfreue. Laß beinen Segen auf mir ruhn, Mich beine Wege wallen; Und lehre bu mich selber thun Nach beinem Wohlgefallen.

Nimm meines Lebens gnäbig mabr; Auf bich hofft meine Seete. Seb mir ein Retter in Gefahr, Ein Bater, wenn ich feble.

Wieb mir ein Herz voll Zwerficht, Erfüllt mit Lieb und Rube, Ein weifes Herz, bas feine Pflicht Erfenn und willig thue.

Daß ich, als ein getrener Anecht, Rach beinem Reiche ftrebe, Gettjelig, gücktig und gerecht Durch beine Gnade lebe.

Dağ ich, bem Rächften bengustebu, Rie Fleiß und Arbeit ichene, Wich gern an andrer Wohlergebn Und ibrer Tugent freue.

Daß ich bas Glüd ber Lebenszeit In beiner Jurcht genieße, Und meinen Lauf mit Freudigleit, Wenn bu gebeutst, beschließe."



### Von der Quelle ber guten Werke.



Sop durch die Goben der Natur Tod Bunder und das Gild der Erben! Beglädest du die Wenichen nur, Um vor der Kelt gestrt zu werden; Schällt die Kielt gestrt zu werden; So bist dus der ben größen Goben, Ber der Berstand, den Engel saden, Ber sicht der nich dennach Erz Ser ich ein der nich dienach Erz Ber sich ein der den der Schallen

Ban Haffer auf, und beied bein Broth, Das Bolt der Armen zu verplügen; Entreiß die Bittimen ihrer Noth, Und sein der Schalt und Tegen! Gibt alle dem Dabe bin! Noch haft der michte von über der gene Wenn tiebe und Pfliche viel nicht beleben: Denn tiebe und Pfliche viel nicht beleben: De sit bir alles fein Okoniun.

Ahn Thaten, die der Heltenmuch Noch jemas hat verrichten fömen; Vergich find Baterland bein Blut, tag beinen Leib für andre benmen! Veifecte bie nicht Lieb My Pflicht; Vist die Absicht beimer Ahaten: To fossy und rette gange Teaaten; Gest ächte beimer Werte nicht. Vin ihm an uniern Werten nur: Ze fonnt er uns, fie zu völlbringen, Zehr leicht druch Feilel ber Natur, Durch Kräfte seiner Allunacht geingen. Ber ihm, der alles stauft um gietet, Gilt Weishelt nichts, nichts Macht und Stärfe. Er will bie Absicht beiner Werfe, Ein Dern, des fin verrehrt und liebet.

Gin Herz, von Gigenliche sein, Jern von des Stolzes eitlem Triebe, Scheiligt durch die Auralt des Herrn, Ernent durch Glanden zu der Liebe, Dieß jich, was Gott von und verlangt. Und vorm wir nicht die Herzen, So wird ein Veben und nichte nüßen, Zo wird ein geführt Absach wennt.

Dum täusche bid nicht burch ben Schein, Nicht burch ber Ingent bloffen Namen. Zieh nicht auf beine Werf allein; Beite auf ben Luckt, aus bem sie famen. Frist bich ver Gettes Augelicht, Di feine Viebe bich befeelet. Ein Herz, bem nicht ber Glaube sehlet, Ern febet auch bei Vellen nicht.

Abobu Viebe goen Goet in dir. Le wird sie Gegenwart von ihr An virjt die Gegenwart von ihr An viebe zu dem Nächten merten. Die viebe, die die diem enten. Die viebe, die die diem foll, It gining ehne Lift mid Tade; Veneider nicht des Nächten Ghilde; Ete blähe sich nicht ist langmuthevell.

Sie beck ves Nächten dehler gelind frunt fic niemals feines Jalies. Sie juden nicht bleß ihre Ind; Sie juden nicht bleß ihre Ind; Sie ish, die dir ben Much verleich, Des höchten Wort gern gu erfüllen, Macht feinen Im zu beinem Abilien, Um befagt ein wie Erhöltel,

# Dreis des Schöpfers.



Die Reisheit beiner Rege, Die Liebe, die für Alle wacht, Andectend überlege: Se weis ich, von Bewundrung voll, Nicht, wie ich dich erbeben joll, Wein Gott, mein herr und Later!

Mein Auge fiedt, wohin es blidt, Die Bunder beiner Werfe. Der himmel, präckig ausgeschwückt, Breift bich, du Gett ber Stärfe! Wer bat die Soun an ihm ensbht? Wer fleibet für mit Walefül? Wer trift bem Peer ber Sterne? Ber mist dem Winde seinen Lauf? Ber heist die Humael regnen? Ber schlieft den Schoef der Erben auf, Mit Berracht und zu segnen? O Gott der Wacht und Herrlichteit! Ghott, deine Güte reicht so weit, So weit die Wossen vielden!

Dich predigt Sennenickein und Sturm, Dich preist der Sand am Meere. Vringt, ruft auch der geringte Wurm, Bringt meinem Schöpfer Chre! Mich, ruft der Baum in seiner Pracht, Mich, ruft die Saat, hat Gott gemacht; Bringt unserm Schöpfer Chre!

Der Mensch, ein Leib, den beine Hand So wuderbar bereitet; Der Mensch, ein Seist, ben sein Berstand, Dich gurtefennen, leitet; Der Wensch, der Schöfung Auchm und Kreis, Dissider Beweis Bon beiner Gitt und Geröfe.

Erheb ihn ewig, o mein Geift! Erhebe feinen Ramen! Gett, unser Bater, sen gepreist, Und alle Belt sign Amen! Und alle Belt sürch ihren Herrn, Und höff auf ihn, und dem gern! Ber wollte Gett nicht dienen?

### Eroft der Erlöfung.

ber uns leben giebt, Welds Derz vermag bic ausgnbenten? "Also hat Gott bie Belt geliebt, "Uns feinen Sohn zu schenken!"

Doch über die Bernunft erhöht, Umringt mit heilgen Finfterniffen, Fällft bu mein Gerg mit Majestät, Und stillest mein Gewiffen.

Ich fann ber Sonne Buuder nicht, Roch ihren Lauf und Bau ergründen; Und boch fann ich ber Soune Licht Und ihre Wärm empfinden.

So tann mein Geift ben hohen Rath Des Opfers Jeju nicht ergründen; Allein bas Göttliche der That, Das tann mein Berg empfinden.

Rimm mir ben Troft, daß Jesus Christ Am Areuz nicht meine Schuld getragen, Richt Gott und mein Erfoser ist: So werd ich angswoll zagen.

3ft Chrifti Wort nicht Gettes Sinn: So werd ich ewig irren muffen, Und wer Gott ift, und was ich bin, Und werben foll, nicht wiffen. Rein, biesen Troft ber Christenheit Soll mir lein frecher Spotter rauben; 3ch fibble feine Gottlichteit, Und balte fest am Glauben.

Er giebt mir feinen Geift, bas Pfanb, Daran wir feine Liebe merten, Und bilbet uns burch feine Hanb Bu allen guten Werten.

Und wenn mich meine Sunde frantt, Und ich ju feinem Krenze trete: So weis ich, bag er mein gedentt, Und thut, warum ich bete.

Kann unfre Lieb im Glauben hier Bur ben, ber uns geliebt, erfalten? Dieß ift bie Lieb, o Gout! ju bir, Dein Wort von Dergen halten.

Coll ich bereinft noch würdig fenn, Um beinetwillen Schnach ju feiben: So lof mich feine Schnach und Pein Bon beiner Liebe fdeiben! Des Sohnes Gottes Eigenthum, Durch ihn bes eingen Lebens Erbe, Dieß bin ich; und bas ift mein Ruhm, Auf ben ich leb und fterbe.

So lang ich seinen Willen gern Mit einem reinen Bergen thue; So fühl ich eine Krast des Berrn, Und schmede Fried und Ruhe.

3ch weis, daß mein Erlöfer lebt, Daß ich, erwedet aus ber Erde, Wenn er fich zum Gericht erhebt, Im Fleisch ihn schauen werbe.

Erfüll mein herz mit Dantbarleit, So oft ich beinen Namen nenne, Und hilf, baß ich bich allegeit Treu vor ber Belt beforme.

Und foll ich, Gott, nicht für und für Tes Glaubens Freudigfeit empfinden; So wirt er boch sein Wert in mir, Und reinse mich von Sänden.

Dat Gott uns feinen Sohn geichenft; (So lag mich noch im Tobe benten!) Wie follt uns ber, ber ihn geschentt, Wit ihm nicht alles ichenten!



### Lied am Geburtstage.

ir dant ich hente für mein Leben; Am Tage, da du mire gegeben, Dant ich dir, Gott, dafür. Durch frehe Guad allein bewogen, Haft du mich aus dem Niches gegegen: Turch beine Güte bin ich bier.

Tu haft mich wunderbar bereitet, An deiner Rechten mich geseitet, Bis diesen Augendick. Du gabst mir tausend frohe Tage, Berwandeltet selbst meine klage Und meine Leiden, in mein Glück.

3ch bin ber Treue ju geringe,

" Wit ber du, Schöpfer aller Dinge,

Setel über mich gewacht.

Schoet! damit ich glädlich werbe,

Hat du an mich, mich Staub-und Erve,

Len Ewigleit ber schon gedacht!

Du sabst und höusest icon mein Sehnen, Und gabste nich meine Thann, Uh ich bereitet war; Und wegtt, ob ich ge sehn begonnte, Eh ich gu der noch rusen noch nich noch nich bestellt geben bestente, Mir mein bescheben Theil schon bar.

Du ließt mich Gnabe vor dir finden: Und salft doch alle meine Eünden Borfer von Gwigleit. O welche Liebe, welch Erdarmen! Der Herr der Welt sorg für mich Armen, Und ist ein Bater, der verzeist.

Für alle Bunber beiner Treue, Für alles, beffen ich mich freue, tobfinget bir mein Geift. Er selber ist bein größt Geschenle; Dein ists, baß ich burch ihn bich bente, Und bein, baß er bich beute preist.

Daß du mein Leben mir gefristet, Mit Stärl und Kraft mich ausgerüstet, Dieß, Bater, dauf ich dir; Daß du mich wunderdar geführet, Mit beinem Geiste mich regieret, Dieß alten, Bater, danf ich bir.

Soll ich, o Gottl noch länger leben: So wirst bu, was mir gut ist, geben: Du giebste, ich hoff auf bich. Dir, Gott, beschl ich Leib und Seele. Der herr herr, bem ich sie beschle, Der jegne und behüte mich.





Gett ift mein Hort! Und auf sein Wort Toll meine Teele trauen. Ich wandle hier, Mein Gett, vor dir Im Glauben, nicht im Tebauen.

Tein Wort ift wahr; taß immerbar Nich feine Kräfte schmecken. taß teinen Spott, O Herr, mein Gett, Mich von bem Glauben schrecken!

We hatt ich Licht, Wofern mich nicht Dein Wert die Wahrbeit lehrte? Gett, ohne sie Berstium ich nie, Wie ich dich würdig ehrte.

Dein Wort erflärt Der Seele Berth, Unsterblichteit und Leben. Bur Ewigfeit Ift biese Zeit Bon bir mir übergeben. Tein enger Nath, Die Miffethat Der Sünder ju versühnen; Den lennt ich nicht, Wär mir dieß Licht Richt burch bein Wort erichiene

Run barf mein hers In Reu und Schmerz Der Sünden nicht verzagen; Nein, du verzeifft, rebrst meinen Geist Ein gläubig Abba fagen.

Mich zu erneun,. Mich dir zu weihnt, Ift meines Deils Geschäffte. Durch meine Müh Bermag ichs nie; Dein Wort giebt mir die Kräfte.

Herr, unier Hort, raß ums dieß Wert! Dem du hasse ums gegeben. Es seh mein Theil, Es seh meir Heil, Und Krass zum ewgen Leben!







ieß ift ber Tag, ben Gott gemacht; Sein werd in aller Welt gebacht! Ihn preife, was burch Jejum Chrift Im himmel und auf Erben ift!

Die Böller haben bein geharrt, Bis daß die Zeit erfüllet ward; Da fandte Gott von feinem Thron Daß heil ber Welt, bich, feinen Sohn

Wenn ich bieß Wunder faffen will: Go fteht mein Geift vor Chrfürcht ftill; Er betet an, und er ermift, Daß Gottes Lieb menblich ift.

Damit der Sünder Gnad erhält, Erniedrigst du dich, herr der Welt, Rimmst selbst an unfrer Menscheit Theil, Erscheinst im Fleisch, und wirst uns heil. Dein Lönig, Flon, lömmt zu bir. "Ich tomm, im Buche steht von mir; "Gott, beinen Billen thu ich gern." Gelobeseh, ber ba tömmt im herrn!

herr, ber bu Menich gebohren wirft, Immanuel und Friedefürft, Auf ben bie Later hoffend fahn, Dich, Gott Meffiag, bet ich an.

Du, unfer Deil und höchftes Gut, Bereinest bich mit Fleisch und Blut, Birft unser Freund und Bruder hier, Und Gettes Rinder werben wir.

Gebante voller Majestat! Du bist es, ber bas Herz erhöht. Gebante voller Seligteit; Du bist es, ber bas Herz erfreut.

Durch Eines Gunde fiel die Welt. Ein Mittler ifts, der fie erhalt. Bas zogt der Menich, wenn der ihn ichurt, Der in des Baters Schoofe figt?

Sauchst, himmel, die fir ihn erfuhrt, Den Tag der heiligsten Geburt; Und Erde, die ihn heute sieht, Sing ihm, dem herrn, ein neues Lied!

Dieß ist ber Tag, ben Gott gemacht; Zein word in aller Welt gebacht! Ihn preise, was burch Jesum Christ Im himmel und auf Erben ist!

#### Geduld.



III Herz, o Gott! in Leid und Arenz gebuldig, Das bin ich dir und meinem Heile schuldig. Laß mich die Pflicht, die wir so oft verzessen. Täglich ermessen.

Bin ich nicht Stand, wie alle meine Bater? Bin ich vor die, herr, nicht ein Uebertreter? Thu ich zu viel, wenn ich die schweren Tage Standbaft ertrage?

Bie oft, o Gott! wenn wir das Boje buften, Erbulden wir nur unfrer Thorheit Schulden, Und nennen John, den wir verbient betounnen, Trübfal der Frommen

3ft Dürftigleit, in ber die Trägen flagen, Sind haß, und Bein, die Stof3 und Wolluft tragen, Des Schweigers Schwerz, des Keids vermiste Freuden Gbriftlicke Leiben?

3ft beren Quaal, die beinen Rath verachtet, Rach Gettesfurcht und Glauben nie getrachtet, Und die fich ihr in funftrer Schwermuth qualen, Bruffung ber Seeleu?

Doch felbft, o Gott, in Strafen umfrer Gunten gagt bu ben Weg ju unferm Beil une finben, Wenn wir fie uns, bie Diffethat ju haffen, Büchtigen laffen.

3ag ich nur nach bem Frieben im Gewiffen: Birb alles mir jum Beften bienen muffen, Du, Berr, regierft, und ewig wirft bein Bille Gutes bie Sulle.

3d bin ein Gaft und Bilger auf ber Erben. Richt bier, erft bort, bort foll ich gliidlich werben; Und gegen euch, was find, ihr emgen Freuben, Diefer Beit Leiben?

Wenn ich nur nicht mein Glent felbft verfculbe; Benn ich ale Menich, ale Chrift, bier leib und bulbe: Go tann ich mich ber Bulfe ber Erlöften Gider getröften,

3ch bin ein Denich, und Leiben muffen franten; Doch in ber Roth an feinen Schopfer benten. Und ibm vertraun, bieg ftarfet unfre Bergen Mitten in Schmerzen

Schau über bich! Wer tragt ber Simmel Beere? Mert auf! Ber fpricht: Bis bieber! ju bem Deere? 3ft er nicht auch bein Belfer und Berather, Ewig bein Bater?

Willft bu fo viel, ale ber Milweife, miffen? But weift bu nicht, warum bu leiben muffen; Allein bu wirft, was feine Wege maren,

Nachmale erfahren.

Er gliebtigt une, bamit wir ju ibm naben, Die Beiligung bes Beiftes ju empfaben, Und mit bem Troft bem Dulfe, bie wir merten, Anbre gu ftarten.

Das Rreiff bes Berrn wirft Weisheit und Erfahrung; Erfahrung giebt bem Glauben Duth und Rabrung Ein ftarfes Berg fteht in ber Roth noch fefte. Doffe bas Befte.

### Gottes Macht und Dorfehung.



Chu Anfang Gett, und Gett in ewgen Beiten! Derr aller Welt, wer ift bir gleich?

Bas ift und war, 3n himmel, Erb und Meere, Das lennet Gott, und feiner Berte Beere Gind ewig ber ibm offenbar.

Er ist um mich, Schafft, daß ich ficher rube; Er ichafft, was ich vor ober nachmalsthue, Und er erforichet mich und dieb.

Er ist dir nab, Du fliest ober geheft; Ob din aus Weer, ob du gen Himmel stöbest: So ift er altentbalben da.

Er tennt mein Flebn Und allen Rath ber Seele. Er weis, wie oft ich Gutes thu und fehle, Und eilt, mir anädig beigustebn.

Er wog mir dar, Bas er mir geben wollte, Schrieb auf fein Duch, wie lang ich leben follte, Da ich nech unberritet war.

Richts, nichts ift mein, Das Gott nicht angehöre. herr, immerbar foll beines Namens Chre, Dein gob in meinem Munde fenn!

Ber fann bie Bracht Ben beinen Binbern faffen? Ein jeber Staub, ben bu haft werben faffen, Berfundigt feines Schöpfers Macht.

Der fleinste Halm In beiner Weisbeit Spiegel. Du, kuft und Meer, ihr Auen, Thal und Hügel, Ihr seih sein Voblied und sein Pfalm!

Du tranfft bas land, Jubert und auf grüne Weiben; billen Rachs und Tag, und Korn und Wein und Freuben Empfangen wir aus beiner Dand.

Kein Sperling fällt, herr, ohne beinen Willen; Sollt ich mein Herz nicht mit bem Trofte ftillen, Duß beine Dand mein Leben hält?

It Gott mein Schup, Bill Gett mein Retter werben: So frag ich nichts nach himmel und nach Erben, Und biete felbft ber holle Trup.

## Die Liebe des Hachften.

de jemand spricht: Ich liebe Gott! Und haßt dech feine Brüder, Der treibt mit Gottes Wahrheit Spott, Und reißt sie ganz darnieder. Gott ist die Lieb, und wis, daß ich Den Nächsten liebe, gleich als mich.

Wer diefer Erben Güter hat, Und fieht die Brüber leiben, Und macht ben Gungrigen nicht fatt, Väßt Radenbe nicht lleiben; Der ist ein Beind ber ersen Pasickt, Und bar bie tiebe Gotten nicht.

> Ber seines Nachften Ehre schmaht; Und gern fie schmäßen höret; Sich freut, wenn fich sein deried bergest Und niches gum Besten fehret; Richt bem Bertaumber wiberspricke; Der liebt auch seinen Bruder nicht.

Ber zwar mit Kath, mit Troft und Sout Den Rächften unterführet, Zoch nur aus Stolz, aus Gigennut, Aus Weichficheit ihm nühret; Richt aus Gekorfam, niche aus Pflicht; Der liebt auch einen Rächften nicht. Ber harret, bis, ihn anzuftebn, Ein Durftger erft erideinet, Riche eilt, bem Frommen benzuftebn, Der im Berborguen weinet; Richt glitg foricht, obs ibm gebricht; Det liebt auch feinen Nächten nicht.

Ber für ber Armen Deil und Zucht Mit Rath und That nicht wachet, Dem Uebel nicht zu wehren sucht, Das oft fie dürftig machet; Aur forglos ihnen Gaben giebt; Der bat sie verin noch gesehrt.

Ermattet dieser Trieb in dir: So such ihn zu beleben. Sprich oft: Gert ist die Lieb und mir hat er sein Bild gegeben. Tent ost: Gert, was ich bin, ist dein; Sollt ich, gleich dir, uicht güin; sewn?

Ein Deil ist unser aller Gut.
Ich sollte Brüder haffen,
Die Gett burch seines Sohnes Blut
So hoch ertausen lassen?
Taß Gett mich seuf, und mich verstühm,
Dab ich bieß mehr als sie, vervient?

Bas ich ben Frommen hier gethan, Tem Reinsten auch von biesen, Das sieht Er, mein Erföser, an, Als hätt ichs ihm ervoissen. Und ich, ich sollt ein Mensch noch sehn, Und Gott in Brüdern nicht erfreun? Ber Andre, wenn er fie beichirmt, Mit Hangund Bormurf qualet, Und ohne Nachficht froft und feurnt, So bald fein Nachfter fehlert, Bis bleibt beb feinem Ungeftilm Die Liebe Gottes wold it ibm?

Wahr ist es, du vermagt es nickt, Stets durch die That zu lieben. Doch bist du nur geneigt, die Pflicht Getreulich ansynsben, Und wünschest dir die Kraft dazu, Und sonighest dir die Kraft dazu, Und sonight dassur: so liebest du.

Bir haben einen Gett und herrn, Sind eines Leibes Mieder; Drum biene beinem Rächten gern; Denn wir find alle Brüder. Gent jehn bie Welt nicht blos, für mich; Mein Nächter ist fein Kind, wie ich.

Du schenft mir täglich so viel Schulb, Du herr von meinen Togen! Ich aber sollte nicht Schulb Mit meinen Brübern trogen? Dem nicht verzeichn, bem du vergiebit, Und ben nicht lieben, ben du ilebst?

Ein unbaruherziges Gericht Bird über ben erzeben, Der nicht baruherzig ist, der nicht Die rettet, die ihn stehen. Drum gieb mir Gett! Durch deinen Geist Ein Berz, das dich durch beinen Geist



Herr, was ich bin, ist bein Geschent; Der Geist, mit bem ich bein gegent, Ein rubiges Gemüthe: Was ich vermag Bis beigen Tag, It alles beine Güte.

Sep and, nach beiner Lieb und Macht, Mein Schul und Schrun in biefer Nacht; Bergieb mir meine Sünnen. Und fömnut mein Tod, herr Zebaeth, So fah mich Shade füben.



# Auf die fimmelfahrt des Erlöfers.

auchzt ihr Erfoften, bem Herrn! Er hat fein Wert vollenbet; Den mille fich ber Erofreis freun!

Er fabrt vertlart binauf ju bem, ber ihn gefenbet, Und nimmt bie himmel wieber ein.

Der herr, nachdem er bas heil und unvergänglich leben Auf Erben an bas licht gebracht, Den Weg zu Gett und gelehrt, sich selbst für und gegeben, Kabrt auf um Rechten feiner Macht.

Sein, fein ift alle Gewalt im himmel und auf Erben, Und uns hat er bas heil verbieut,

Wer fein Wort glaubet und halt, foll nicht perforen werben; Er bat bie Welt mit Gott verfühnt.

Soch über alle Bernunft befiegt er ihr Berberben, Und feine Lieb ermübet nic.

Ein unvergängliches Glid ben Menichen gu erwerben, Go heiligt er fich felbit für fie.

Jauchzt, ibr Gerechten, bem herrn, und preiset feinen Namen 36m banten, bas ift unfre Pflicht.

Wir find gludfelig in ibm. Gein Bort ift Ja und Amen; Und Gott ift unire Zwerficht. Breift, ihr Erlöften, ben-Berrn, und rübmet all, ihr Frommen! Er fahrt gen himmel, als ein helb, In Wolten fahrt er hinauf; fo wird er wiederlommen,

Ein herr und Richter aller Belt.

Dieß ift bes Glaubigen Troft, perffart ibn einst ju schauen, Und feiner Liebe fich zu freun. . . Dieß ift bes Glaubigen Pflicht, ibm ewig zu vertrauen,

Und fich burch Augend ibm zu weihn.

Wer des Erfofers fich schamt, best wird auch er fich schamen; Ten wieder ehren, ber ihn ehrt. Lag und bas Leben von bir und Gnad um Gnade nehmen, Derr, besten Derrichaft ewia währt!

3ch bin ein irrentes Schaf, bu weifest mich zu rechte, Und seitest mich nach beinem Rath; Machft mich vom Knechte ber Welt zu einem beiner Anechte Und tilgest meine Missetbat.

Was ift die hobeit ber Welt? Gie rubrt ben Chriften wenig, Du Neibest ibn mit Rubm und Praibt.

Was ist die Sobeit der Welt? Zum Priester und zum König Bin ich durch dich vor Gott gemacht. Dant sed dem Deiland der Welt! Er bat sein Wert vollsübret.

Frohlod ibm, Boll ber Christenheit! Er fitt jur Rechten bes Herrn. Er lebet und regieret Bon Ewigfeit ju Ewigfeit.





m Communionlage.



ch femme, herr, und jude bid,
"Mihjefig und befaben.
Schi, mein Erkarner, würde mich
Tes Bunders deiner Ginnden.
Zeis Bunders deiner Ginnden.
Zeis Gegeber vor einem Thren,
Dick figt der vor einem Abrufden Zein,
Mich beiner zu getrößen.
Ich fülle meiner Einsten Wäh;
Ich falle meiner Einsten Wäh;
Ich falle meiner Einsten Mich;
Ich falle meiner Einsten Mich je.
Am flauden ver Eirsten.

Dich het ich zurerfatlich an, Du bist bas Heil ver Sünder. Du hast die Handschrift abgethan, Und wir find Gettes Kinder. 3ch bent an beines Leibens Macht, Und an bein Wort: Es ist vellbracht! Du haft sien Deil verbienel. Du haft für mich bich bargessellt. Gott war in bir und hat bie Welt In bir mit sich verfühnet.

So freue bich, mein Derz, iff mir! Er tilger beite Einben, illen fatte nieue Tofel bier Dich Ghab mu Wabel finden. Die Ghab mu Whabe finden. Du rufft, mu er erbert bich ichen, Sprickt liebreisb: Zerh getroft, mein Zehn! Die Zehub ift bir verzeben. Du biejt im weinen Ted gefant, illen bu weirft ben, ber tich erfauft, Bon pannen Derzen ieben.

Den jit das Glid er Zefiglei; Benahr es hier im Glauben, Und saf durch frine Zichrebei Dir deine Krone rauben. Zieh, ich verten mich mit dir; 3ch ind der Beichte deringen. Ich bei der Beichte deringen. Ind beife eit; ich flätte bein; Und der der der der der der der der Stirt dir der Geing gefingen.

3a, Şerr, mein Glüd ift bein Gebet; do will es tru erfüllen; Und bitte bich, burd beinen Teb, Um Kroft ju meinem Billen Ted, mid ben und nwürels sein, 2000, 2000, 2000, Wein ganges Herz bir, Herr, zu weihn, Um beinen Ted pu preisen. Voß mich dem Ernft ber Peiligung Durch eine nahre Bestieben gabt und bestie Ernft ber Ernft ber Deiflerung

## Bufriedenheit mit feinem Buftande,

flagh, und fühlest die Beschwerden Des Stands, in dem du dürftig lebt; Du strebet, glüdlicher zu werden, Und siehes, dibulicher zu werden.

> 3a, flage! Gott erlandt bie Zähren; Doch bent im Klagen auch jurud. 3ft benn bas Glud, bas wir begehren, gur uns auch ftets ein mabres Glud?

Nie schentt ber Stand, nie schenken Güter Dem Menschen die Zufriedenheit. Die wahre Rube der Gemüther 3st Tugend und Genügjamteit.

Beniehe, mas bir Gett beichieben, Entbebre gern, mas bu nicht baft. Ein jeber Stanb hat feinen Frieben, Ein jeber Stanb auch feine Laft. Bott ift ber Berr, und feinen Segen Bertheilt er ftets mit weifer hand; Richt fe, wie wirs zu munichen pflegen, Doch fe, wie ers uns beilfam fant.

Billft bu gu benten bich erfühnen, Daß seine Liebe bich vergißt? ... Er giebt uns mehr, als wir verbienen, Und niemals, was uns schäblich ist.

Bergebre nicht bes Lebens Rrafte 3u trager Ungufriebenheit; Beforge beines Stant's Welchaffte, Und nube beine Lebenszeit.

Ber Pflicht und Bleiß fich Gott ergeben, Ein ewig Mud in hoffnung jebn, Dieß ist ber Weg zu Ruh und Leben. Derr, lebre biejen Weg mich gebn!





eine l'ebendzeit verfireicht, Ständlich eil ich zu dem Grabe; Und was ifts, das ich vielleicht, Das ich nech zu leben habe? Dent, o Menfol an beinen Tod;-Säume mich; denn Eins ist nech.

Lebe, wie du, wenn du ftirbft, Buniden wirft, gelebt zu haben. Wüter, die du hier erwirbft, Burben, die dir Meniden gaben; Richts wird bich im Tob erfreun; Dieje Guter find nicht bein.

Nur ein Herz, das Gutes liebt, Nur ein rubiges Gewissen, Das der Geber Zeugniß giebt, Bird dir deiner Ide verfüssen; Diefes Herz, von Gott erneut, It des Todes Freudigkeit. Benn in beiner legten Roch Freunde hulffos um dich beben: Dann wird über Belt und Tod Dich dief reine herz erheben; Dann erfebrech dich fein Gericht; Gott ift beine Zuversicht.

Daß bu biefest berg erwirbit, Burchte Gett, und bet und wache. Sorge nicht, wie früh bu fitrift; Deine Zeit ist Gottes Sache. Bern nicht nur ben Tob nicht ichem, Lern nicht feiner bich erfreun.

Ueberwind ihn durch Bertraum, Sprich: Ich weis, an wen ich glaube, Und ich weis, ich werd ihn schaum Einst in diesem melnem Leibe, Er, ber rief; Es ift vollbracht! Rabm bem Tobe seine Macht.

Tritt im Beift jum Grab oft bin, Siebe bein Gebein verjeufen; Sprich: Perr, bag ich Erbe bin, Lehre bu mich felbft bebenten; Lehre bu michs jeben Tag, Daß ich weifer werben mag!

#### Wider den Auffdub der Bekehrung.

illft du die Busse noch, die Gott gebeut, verschieben: Zo schändest du sein Wort, und ungs dich slicht nicht lieben. Ist deine Besserung nicht deiner Geele Glüd? Und wer verschiebt sein deil gern einen Augenblick?

Allein wie schwer ifts nicht, sein eigen herz befämpfen, Begierben widerstebn, und jeine Lifte dampfen? Ja, Ginder, es ift schwer; allein zu beiner Aub It bief ber einze Weg. Und bem entsagst du?

Ift beine Pflicht von Gott, wie taunst du sie vergessen? Nach beinen Kräften selbst hat er sie abgemessen. Bas weigerst du bich noch? Ist Gott benn ein Tyrann, Der mehr von mir verlangt, als ich ihm leisten tann!

Sprich selbst: gewinnet Gott, wenn ich ihm lindlich biene, Und, feiner werth zu fenn, im Glauben mich ertlibne? Benn du die Augend übst, die Gott, bein Bert, gebeut, Bem blenft du? Ringst du nicht nach beiner Seligseit?

Bas weigerst du dick noch, das Laster zu verlassen? Beil es dein Unglück ist, besiehlt es Gett zu hössen. Bas weigerst du dich noch, der Tugend Freund zu sehn? Beil sie dich glücklich macht, besiehlt sie Gott allein.

Gett beut die Araft bir an, das Gute zu vollbringen. Seil er durch Allmacht bich, ibm zu gehorden, zwingen? Er gab dir die Bernunft; und du verleugneft fie? Er sendet bir sein Eldert; und du geborcht ibm nie?

Sprich nicht: Gott tennt mein Herz; ich hab es ihm verheißen, Wich noch bereinst, mich bald vom Valter loszureißen; 38t ist die Bert zu sehrer. Doch diese Schwierigkeit, Die heute dich erichreckt, wächft fie nicht durch die Reit?

Je ofter bu vollbringit, mas Fleijd und Blut befohlen, Be fairter mirt ber Dang, Die That zu wiebertholen. Echeuft bu bich bente nicht, bes Dochten Beind zu jehn: Um wie viel meniaer wirft bu bich moraen iceun!

Ift beunt bie sie ein Wert von wenig Augenbliden? Rann bich fein ichneller Tod ber Welt noch bent entruden? It ein Beichren ju Gett, ein Bunich nach Besserung, Und Angl ber Minietbal, bie wahre heiligung? Ifts gnug zur Seligteit, bes Glüdes ber Erlöften, Benn und ber Toe ergreift, sich sicher zu getröften; 3ft bas Beteintnis gnug, baß uns die Sinde reut: So ist fein seichter Wert, als beine Seligfeit.

Doch fordert Gott von uns die Reinigkeit der Seelen; Jit teine Seele rein, der Glaub und Liebe feblen; Jit dieses bein Beruf, Gott dienen, ben du liebst: So gitte vor dir selbs, wenn du dief Kert vericiebst.

Der Glaube heiligt bich. Ift biefer bein Geschäfte? Rein, Menich! Und bu verschmäßt bes Gesstes Greice Ericheet bich nicht sein 20ert? Giebt in verlehrten Sim Ten Sünder, der behartt, nicht Gott julest bahin?

Dat Christus uns erlöft, damit wir Sünber bleiben, Und, sicher durch jein Blut, das Loster höher treiben? Gebeut uns Christi Wert nicht Tugend, Recht und Pflicht: So ist es nicht von Gott. Gott widerspricht sich nicht.

Roch heute, weil bu lebft, und feine Stimme bereft, Roch heute icide bich, daß bu vom Bojen tebreft. Begegne beinem Gott, willft bu zu beiner Bein Dein hier verfammtes Glud nicht ewig noch bereun.

Entichtieße bich beberzt, bich selber zu besiegen; Der Sieg, se schwer er ist, bringt göttliches Vergnügen. Blas gagt bu? Weht er gleich im Aufang langiam fort: Seh mäcket! Gott ist nah, und flärt bich durch sein Abert.

Ruf ihn in Demuth an; er tilget beine Gunben. Und läßt bich fein Beiet erft ihren Stud empfinden: Se widerstred ihm nicht, denn Gottes Traurizseit Birtt eine Ren in bir, die niemals bich gerent,

So flig ein Lafter ist, so giebts boch feinen Frieden. Der Tugend nur allein bat Gott bieß Glist beschieben. Ein Menich, der Gott gehercht, erwählt bas beste Theil; Gin Menich, der Gott verläst, verläst sein eignes Deil.

Die Buße führt bich nicht in eine Belt voll Leiben; Gott beunt und liebt bein Glüd; sie führt zu beinen Freuden: Bach beine Seele rein, füllt bich mit Zuversicht, Gliebt Beisheit und Berftand, und Muth zu beiner Pflicht.

Sprich felbst: Ift bieß tein Gtüd, mit ruhigem Gewissen Die Giter biefer Belt, bes Lebens Glüd geniessen, Und mäßig und gerecht in bem Genusse febn, Und sicher Seligfeit icon bier im Glauben freum?



Dir ist mein Stehn, mein Seufzen nicht verbergen, Und meine Thranen find vor bir. Ach Gott, mein Gott, wie tange soll ich sorgen? Bie fang entfernit bu bich von mir?

Sieb, Gott, auch meinen Jammer an.

herr, handte nicht mit mir nach ureinen Sunden. Bergitt mir flicht nach meiner Schuld. Ich fuche dich; laß mich bein Antlih fluben, Du Gett ber Lonamuth und Gebuld.

Arüh wollft bu mich mit beiner Gnabe füllen, Wett, Later ber Barmbergigleit. Erfreue mich um beines Namens willen; Du bift ein Gott, ber gern erfreut. Caf beinen Weg mich wieber freudig pauffen, Und lehre mich bein heilig Recht, Dich täglich thun nach beinem Wohlgefallen; Du bift mein Gott, ich bin bein Anecht.

herr, eile bu, mein Coup, mir behaufteben, Und feite mich auf ehner Bahn. Er hört mein Schrehn, ber herr erhört mein Fleben, Und nimmt fich meiner Seeten au.





## Die Liebe der feinde.

will ich bem ju schaben suchen, Der mir ju schaben suche. Nie will ich meinem Feinde fluchen, Wenn er aub Daß mir fluche.

Mit Gute will ich ihm begegnen, Richt broben, wenn er brobt. Benn er mich foilt, will ich ihn fegnen; Dieß ift bes herrn Gebet.

Er, ber von leiner Sanbe wußte, Bergalt bie Schmach mit Pult, Und litt, so viel er leiben mußte, Mit Sanstmuth und Gebulb.

Bill ich, sein Amger, wiederschelten," Da er nicht wiederschalt? Wit Liebe nicht den Haß vergelten, Eft er den Haß vergalt?

Bapr ifts, Berleundung bulden muffen, Ift eine schwere Pflicht, Doch seig, wenn ein gut Gewissen Zu unger Ehre sprichts

Dieg will ich beste mehr bewahren; Co bessert mich mein Jeind, Und lehrt mich, weiser nur versahren, Indem ers bose mehnt. 3d will mich vor ben gehlern haten, Die er von mir erfann; Und auch die gehler mir verbieten, Die er nicht wissen tanu.

So will ich mich durch Sanftmuth rächen, An ihm bas Gute febn, Und biefes Gute vom ihm sprechen; Wie konnt er länger schmähn!

In feinem Daß ihn zu ermüben, Bill ich ihm gern verzeihn, Und als ein Christ bereit zum Frieden, Bereit zu Diensten sehn.

Und wird er, mich zu untertreten, Durch Gute mehr erhist: Bill ich im Stillen für ihn beten, Und Gett vertrann: Gott icoust.





Derr! lebre mich, wie oft ich fehle, merten. Bas ift der Mensch beh seinen besten Werten? Benn find sie von Gebrechen fred?

Wie off festt mir jum Guten selsh ber Willel Wie ein, vom in auch de im Gebot erfülle, Erfüll ichs minder, als ich stell Zind dies midder, als ich sell Zind dies mid Jurcht siebs die Bewegungsgründe Der guten That, der unterläßenen Tünde? Und ist mir gerz iche Efferts voll?

Gebenke nicht ber Sünden meiner Jugend, Gebercht nicht der unvollkommnen Augend Der reifern Jahre meiner Zeit. Bem ich noch oft aus Stolj nach Tugend ftrebe, Aus Menichenfurcht mich Laftern nicht ergebe; Bas ilt bem meine Arbemulaktit?

Mem ich den Gbig aus Kurcht der Schande fliede, Aus Beichlicheit mich wochfunfum bemühe, Und mößig din, gefund zu feder; Wenn ich die Nach aus Eizemunte haffe, Der Chrinds Pfad aus Tähgbeit nur verfalse; Was ist an beier Tugend mein? Und Gett, wie oft find unfer besten Triebe Rich Ardministeit, nich Frücke beiner Liebe, Rur Frücke ber Natur und Zeit! Benn sühlen wir ber Tugend gange Würbe? Wenn ist bein Joch und eine leicher Aufrei, Und bein Sebot Zussiebeite!

Toch herr, mein Gett! wenn auch zu beiner Ehre Mein Herze rein, rein meine Tugend wäre; Wef ist denn diese Cigenthum? Wer ließ mich früh zur Tugend unterrichten, Wein Glüd mich spin in meines Lebens Pflichten, Und im Gekoriam meinen Num?

Aer gab mir Muh, Herr, bein Gebot zu lieben? Ber gad mir Kraft, es freudig auszuüben, Und in Verjuchung Schift und Sieg? Abs fif ber Quell, ber mich mit Weisseit tränkte? Und best der Freund, ber mich zum Genten lenkte, Und mir ben Fesler nicht verschwieg?

Du triebst mich an, daß ich das Gute mählte, Und riest mich est, wenn ich des Begs verschite, Turch Etimmen deines Geiste purät; Jogit mich durch Arenz, durch Wohlfbat auch, von Sünden, Ließt, wenn ich riest, mich wieder Gnade finden, Und abst zu weiner Bekrum 66lüd.

**मानेमधन्म** 

Was fit der Mench, daß du, Gott, fein gedentest, Gerecktigkeit in beinem Sohn ihm ichentest, Und zur Belohnung selbst ein Recht? Und wenn ich nun, durch beines Gefied Gabe, Des Glaubens Kraft, und alle Werte habe, Ber bin ich? Ein unnafter Anscht.



heine bie, generale g

Sprich bantbar froh: Allfo, alfo Hat Gett bie Belt in feinem Sohn geliebet! O, wer bin ich, Herr, daß bu mich So bertich bech in beinem Sohn geliebet?

Er, unfer Freund, .

Git und vereint,

Bur Beit, do wir noch seine geinde waren;
Er wird und gleich,
Um Gettes Nicht,
Unt feine Lieb im Gleich ju offenbaren.

An ihm nimm Theil, Er ift das Heil; Thu täglich Luft micht, Der ehrt ihn nicht, Ber Derr, Perr, fpricht, Und den die finds, sein Bedhiel nachzushmen. Aus Dant will ich 3n Brübern bich, Dich, Gottesjohn, belleiben, speisen, tranten, Der Frommen ders In ibrem Schmerz

Rath, Kraft und Delt, Durch ben die Welt Und alles ist im Dinmel und auf Erben! Die Ebristenheit Breist die erstrut, Und aller Auie soll der gebenget werden.

Erhet ben herrn! Er hift uns gern, Und wer ibn fucht, ben wird fein Rame troften. Aufelnja! Aufelnja! Freut eind ben herrn, und jaucht ibm ibr Erlöften!



## Das Glück eines guten Gewiffens.



Dieß foh mein Theil! Dieß foll mir Riemand rauben. Ein reines Berg von ungefärbtem Glauben, Der Friede Gottes nur ift Deil.

Weld ein Geminn, Benn meine Ginde schweiget; Benn Gottes Geift in meinem Geifte zenget. Daß ich sein Lind und Erbe bin!

Und biele Rub, Den Troft in unferm Leben, Sollt ich für Luft, für Luft ber Sinne geben? Dief laffe Gettes Geift nicht gul

In jene Bein, Mich selber zu verflagen, Der Gunde Gluch mit mir umber zu tragen; In biese fturzt ich mich hinein?

Lag auch die Pflicht, Dich selber zu besiegen, Die selwerste sehr! Sie ists; boch welch Bergnügen \* Birt sie nach ber Bolberingung nicht!

Beld Gide! ju fich Bit Wahrheit jagen tounen: 3ch fühlt in mir bes Bojen Luft entbrennen; Doch, Danf jeh Gott, ich jebüpte mich. Und welch Gericht! Selbst zu sich sagen muffen: Ich tennte mir ben Weg zum Fall verschlieffen; Und boch verschloß ich mir ihn nicht.

Bas fann im Glüd Den Werth dos Glüds erhöhen? Ein ruhig Derz verfüßt im Wohlergehen Dir jeden frohen Augenblid.

Was fann im Schmerz Den Schmerz ber Veiben fillfen; Im sichwersten Rreuz mit Freuden bich erfüllen? Ein in bem Herrn gufriebnes derz.

Was giebt bir Muth, Die Güter zu verachten, Wornach mit Angli bie niebern Seelen trachten? Ein ruhig herz, bieß größre Gut.

Bas ist der Spott, Den ein Gezechter leidet? Zein wahrer Ruchm! Denn wer das Böse meidet, Qus Gute thut, bat Rubm der Gett.

Im Bergen rein, hinauf gen himmel idauen, Und fagen: Gott! bu Gott, bift mein Bertrauen! Beld Glud, o Menich, tamı größer febn?

Sieh, alles weicht, Balb wirft bu sterben muffen. Bas wird alecann bir beinen Tob verfüffen? Ein gnt Gewiffen macht ihn leicht.

Heil dir, o Chrift! Ter diese Ruh empfindet, Und der sein Gläd auf das Bewußtsein gründet, . Taß nichts verdammlichs an ihm ist!

Laf Cro und Welt, So tann ber Fromme iprechen, Laf unter mir ben Bau ber Erbe brechen! Gott ift es, beffen Hand mich halt.



## Verficherung der Gnade Gottes.

o hoff ich benn mit festem Muth Auf Gettes Gnad und Christi Blut; Ich hoff ein ewig Leben. Gett ist ein Bater, der verzeiht, Pat mir das Necht zur Seligkeit In feinem Sohn gegeben.

herr, welch ein unanssprechlich heil, An bir, an beiner Gnabe Theil, Theil an bem himmel haben; Im Derzen butch ben Glanben rein, Dich lieben und versichert fehn Bon beines Gefichs Geben! Dein Wort, bas Wort ber Seligteit, Wirt gettliche Zufriedenheit, Wenn wir est treu benahren. Se hpriede und Troft im Glend gu, Befüßer und bed Lebend Ruch, Und faktt und in Gefahren.

Erhalte mir, o Berr, mein Hort! Ten Glauben an bein göttlich Wort, Unt beines Namens willen; Lag biun mein Licht auf Erben jebn, Ihn täglich mehr mein Herz erneun, Und mich mit Troft erfällen!



### Ermunterung die Schrift gn lefen.



ell vein ververdes Derz jur Beiligung geneien, Sprift, so verfainne nicht, vod Wort red Derrn zu leien; Bedenke, daß dief Wert bas Heil der gangen Welt, Den Rath der Seligkeit, den Gefift aus Geut enthält

Merf auf, als ob bir Geg, bein Gett, gerufen hätte; Merf auf, als ob er felbfi jü bir vom Himmel robe! So lies; mit Chriurek lies, mit Luft und mit Bertraun, Und mit dem frommen Ernft, ju Gett dich zu erbaun.

Sprich fremm: D Gott! ver bem ich meine Sände falte, Gieb, Baß ich bein Geber für bein Wert ewig halte; Und laß mich beinen Rath empfindungsvoll verftebu, Die Bunder am Gefeh, am Wert vom Kreuge febn!

Er, aller Bahrheit Bett, tann rich nicht irren laffen. Ließ, Ehrift, fein beilig Buch, ließ offt; bu wirft es faffen, So viel bein Hill verlangt. Gott ifts, ber Weisheit giebt, Wenn man fie reclich jucht und auß Gemiffen liebt. Lies, fred von Leibenschaft mit ledig von Geichäfften, Und fammle beinen Geift mit allen seinen Kräften. . Der beite Theil bes Tags, bes Morgens Heiterleit, Und bann ber Tag bes Berrn, ber so ber Schrift geweibt.

Rührt bid ein starler Spruch: so ruf ihn, bir jum Glude, Des Tags est in bein Derz, im Stillen est, juride; Empfince feinen Geist, und starle bid burch ihn Rum wahren Gelmuth, bas Gute ju vollziebn.

Um ingeuthaft ju febn, bazu find wir auf Erreu. Thu, was die Schrift gebeut; banu wirst du inne werden, Die Lebre seh von Gest, die die rerfünksit ist, Und banu bas Ebert verschu, den du geberfam bist.

Spricht sie geheinniswoll: so last bied bieft nicht sebreden. Ein emblicher Berstannt fann Gett nie gang entbeden; Gott bleibt umenblich bech. Wenn er sich bir ertlart: So glaube, was er spricht, nicht vons bein Mis begeber.

Zich seines schwachen Lichts ben Gottes licht nicht schwanen, 3th Andmi; und die Bernungt aledaum gesangen nehmen, Benn Gott sich offenbart, ist der Geschädese Pfilom; Und weise Deumith ifis, das glauben, was Gott spricker

Drimi laß bich, frommer Chrift, butch feine Zweifel franten. Het bijt bu Rind; boch bort wird Gott mehr Eicht bir ichenten. Dort macht mit beinem Glüd bein Licht in Ewigleit; Dort ift bie Zeit bes Schauns, und bier bes Maubens Zeit,

Berebre stets die Schrift; und fleht du Dunfelheiten: So las dich beinen greund, der mehr als du sieht, leiten. Ein sprisender Bersand, der sich die Schrift geweibt, Ein angesechnes Herz, hebt manche Dunkelheit.

Salt feit an Gottes Bert; es fit bein (Mid auf Erren, link wirt, so mahr Gott ift, bein Glüd im himmel werten Berachte driftlich greß bed Bibesseines Spott; Die Lehre, bie er schmaht, bleibt bech bas Bort aus Gott.

### Abendlied.

err, ber bu mir bas beben Die biefen Tag hegeben, Dich bet ich findlich an! Ich bei ich ju geringe Der True, bie ich finge, Und die du heut an mir geshan.

Wit danlenbem Gemute dren ich mich beiner Gute; Ichmiche mich bir br. Du gießt mir Kraft und Stärte, Gedehn zu meinem Berte, Und ichaffft ein reines herz in mir.

Gott, welche Rub ber Zeelen, Rach beines Borte Befehlen

Einher im Leben gehn; Auf beine Gute hoffen, 3m Weift ben Himmel offen, Und bort ben Preis bes Glaubens jehn! Ich neis, an wen ich glaube, Und nahe mich im Staube Zu bir, o Gett, mein Hil Ich bin der Schuld entladen, Ich ein der die in Gnaden, Und in dem Dimmel Ist mein Theil

Bebedt mit beinem Segen, Gil ich ber Rub entgegen; a Dein Rame jed gepreift! Mein Leben und mein Enbe H. pein; in beine Banbe Befest ich, Bater, meingn Geiss





err, ftarte mich, bein Leiben zu bebenfen, Die bich in bas Meer ber Liebe zu versenten, Die bich bewog, von aller Schulb bes Bofen : Und zu erfofen!

Bereint mit Gott, ein Menich gleich uns auf Erben. Und bis jum, Tob am Areng gehoriam werben : An unfrer Statt gemartert und zerichfagen, Die Sanbe tragen :

Wich muntervoll hochheiliges Geichäfte! Sum ich ibm nach: so jagen meine Krafte, Wein Derz erbebt; ich seh und ich empfinde Den Fried ber Sund

Bett ift gerecht, ein Rader alles Bojen. Bott ift bie Bieb und laft bie Belt erlofen. Dieß tann mein Geift, mit Schrachen und Entjuden Am Freng erbliden.

Es ichlägt ben Etol3 und mein Berdienit banieber, Es jungt mich tief, und es erheis nich wieber: vehrt mich mein Blud, macht mit ans Gottes Feinde Bu Gottes Fremes.

D herr! mein heil, an bessen Bint ich glaube, . 3ch liege hier vor dir gebült im Staube, Berliere mich mit dankendem Gemüthe . 3a beine Glue.

Sie übersteigt bie menschlichen Gebanten : Allein sollt ich barum im Glauben wanten? Ich bin ein Mensch; barf ber fich unterwinden, Ghott zu ergrunden?

Das Gröft in Gott ift Gnad und Lieb erweisen; Uns konnt es zu, fie bemuthevoll zu preifen, Bu febn, wie hoch, wenn Gott und Gnad erzeiget, Die Gnade freiget.

Lag beinen Geist mich stets, mein Heisand, sehren, Dein göttlich Arenz im Glauben zu verehren; Daß ich getwu in bem Beruf ber Liebe, Wich christisch übe.

Das Gute thun, bas Bofe fliehn und meiben, Herr, biefe Pflicht lechet mich beimbeilig Leiben. Ram ich zugleich bas Bofe mir erlauben, Und an bich glauben?

Da bu bich felbst für mich babin gegeben, Wie kennt ich noch nach meinem Willem leben? Und nicht vielmehr, weil ich bir angeböre, Zu beiner Ebre?

3ch follte nicht, wenn Leiben biefer Erben, Benn Ureng mich trifft, gelagnes herzens werben, Da bu fo viel für uns, bie wird verichulbet, Liebreich erbulbet?

Für welche bu bein Leben felbst gelaffen, Wie fonnt ich fie, fie, meine Brider, baffen ? Und nicht, wie bu, wenn fie mich untertreten, Für fie noch beten?

36 will nicht haß mit gleichem haß vergelten, Benn man mich foilt, nicht rachend wiederichelten. Du heiliger, du, herr und haupt ber Glieber, Schaltt auch nicht wieder.

Ein reines herz, gleich beinem eblen herzen, Dieß ift ber Dant für beines Arruges Schnerzen, Und Gott giebt uns bie Rraft in beinem Nannen, Dich nachuachmen.

Unendlich Glud! bu litteft uns ju gute. Ich bin verföhnt mitvbeinem theuren Blue. Du haft mein heil, ba bu für mich gestorben, Am Rreug erworben.

So bin ich benn ichen felig bier im Glauben? So wird mir nichts, nichts meine Krone rauben? So werd ich bort, bon herrlichteit umgeben, Einst ewig feben? 3a, wenn ich-ftets ber Tugend Pfab betrete, 3m Mauben fampf, im Glauben wach und bete: So ist mein heil schon so gewiß erstrebet, Als Jeins lebet.

Locft bose Luft mein Perz mit ibrem Reize: Go schrede mich bein Bort, bas Wort vom Rreuze Und werd ich matt im Laufe guter Werfe: Go jen mirs Starfe.

Geb ich bein Aren; ben Aligen biefer Erben Ein Aergeruff und eine Thorheit werben: Go febe boch mir, Trot alles frechen Spottes! Die Weisheit Gottes.

Gott, eile nicht, fie radent ju gerichmettern; Erbarme bich, weim einer von ben Spottern Sich ipat befehrt, und ben, ben er geschnachet, Um Gnabe fiebet.

Benn endlich, herr, mich meine Gunben franten: So lag bein Areng mir wieber Aube ichenten; Dein Areng, bieß fen, wenn ich ben Tob einft leibe, Mir Frieb und Freube!



3a, herr, ich bin ein Sunber, Und fiels ftrafft bu gelinder, Als es ber Menich verdient. Bill ich, beschwert mit Schulden, Gein zeitlich Web erbulden, Das boch zu meinem Vesten bient?

Dir will ich mich ergeben, Nicht meine Rub, mein Leben, Mehr lieben, als den Herrn. Dir, Gott, will ich vertrauen, Und nicht auf Menschen dauen; Du bilfit, und du errettest gern.

Lag bu mich Gnade finden, Mich alle meine Tünden Erfennen und bereun. Ist hat mein Geift noch Kräfte, Sein Peil laß mein Geichäffte, Dein Wort mir Troft und Leben febn.

Wenn ich in Christo fterbe: Bin ich bes himmels Erbe. Bas schrectt mich Grab und Tor Much auf bed Torbes Pfabe Bertrau ich beiner Gnabe; Du, herr, bist beh mir in ber Roth.

3ch will bem Mummer webren, Gott burch Gebuld verehren, Im Glauben zu ibm flebn. 3ch will ben Tob bebenken. Der Herr wird alles leuten; Und was mir zut ift, wird geschehn

< 4) William



reversitis fab ich bazgeroch, Albe niemer einer eine Geschaften des Geschaften de

"Ich bin in meiner Niedrigfeit "Ein Aegarnis der Erven; "Verichmäht, gegeiget und veripent, "Getremigt wert ich werden. "Lemn alles dies vollender ist: "Ze wird des Wenschen Zehn, der Christ, "Nicht die Erworiung iden.

"Abeit er sich selbst erhöben. "Ich seirb ihn Gert erhöben. "Ich sein bere an einer Statt, " "Dann werd ich aufersteben. "Ann berd ich aufersteben. "Nich alle Schnach bes Kreuzes, aus, "Nich alle Schnach bes kreuzes, aus, "Nich seites Sohn beweichen. "Ich will euch sehn, erfreuet ench, "
"Euch siegerich Keiererschen; "Euch lehren, Meinen Beiere Recht, "Und behen Math verfleben; "Euch ben verheißnen Gosst verleihn; "Und ihr sollt weine Zeugen jeun, "Daß ich vom Tod orstanden. "Bebt bin und lehref alle Belt; "Ich die bei Beibes Sammen, "Der Sammen Mbrahams, ber Delto-" "Und tauft in meinem Namen. "Ber am Wett glünde gildnet auch an mi "Den Bunger, und beweift, daß ich "Inr Rechten Wettes fibe.

Derr, unfer Deill fie hat gesiegt, Und fiegt in alten Lauben, Und seiget, daß bein Wort nicht trügt, Und seigt, du die erstanden. Dein Kreuz, an bas mith bich erhöht, Bernandelf sich in Wajestät; Und nus beitern Ginde.

Dein Reich wer nicht von biefer Welt, Dein Anden nicht Menichenehre. Den Annuch gref, an tiebe ein Helb, Und gektilch in der Lehre, Erdeitig und von Simben rein, Gehorfam, die zum Arenge, fepu; Lieft war wech Deilamts Geriefe.

Ann irren mich nicht Schmach und Spott, Nach beffins Krunzes Schanken. Dur bift mein Herr, but bift mein Gott, Cenn du bist anserstanden. On bift mein Peil, mein gels, mein hort, Der herr, burch bessen machtig Wort. "Rämpft für wein Ebangetium, "Und freuet end der Keiden. "Lein Engel und kein Jürftenthaum, "Blate foll end von mir icheiden. "Wan beite end haffen, und end jahmähn, "End tötern; dennech folls gefachn, "Daß eure tehne fieget."

Gehaft in beiner Niedrigleit, Barft du ein Ziel des Spottes, Und zeigteft bed ju gleicher Zett An dir die hockte Dein Aren; johien poor der Welt ein Greuf; Doch ferten für de feinde Deil, Die jifte burfte Tugend.

Die Arafht am Krein. Doch war der nicht Die Araft bes herrn gegeben? Ber gab dem Gilmen bas Gefickt? Den Tobten selbst das Leifft? Und wem geherche Wind und Meer? Und wem der beste Gefen Geister Heer? Du warst von Gebr Get gefommen

Bir find pun gefflichen Geschleches, " Turch bich bes Hingsels Erben. Diek ist de Hoffmung deines Anachts, den diese wis ist fichten. Hiebn vom Tod erftanden bist; So werd auch ich, Herr dein Christ, Am jänglien Tod erfteken.



stube or orio conscium.

MINITED AND A CONTRACT OF THE STATE OF THE S

Dertrauen auf Gottes Vorfehung. many series di den smr., min, i

ardstein of the rhote almost the section of the contract of the cont

Mit gamer Seele trauen, Er, ber bie Belt Allmächtig balt. Wird mich in meinen Tagen Mis Gett und Bater timen!

Er fab von aller Erwigfeit.

Gott, une nicht auf meinen Rath.

Will ich mein Glude bauem Und bem, ber mich erschaffen bat,

Die biel mir nuben wurbe, Beftimmte meine Lebendreit. Dein Gild und meine Burbe. Sias jagt mein Perz' Der ju bes Glaubens Gbre Richt ju befiegen ware?

Gein Bille, ber gefchebe!

Gott fennet, was mein Berg begebrt, Und hitte, was ich bitte, . . . Dir andeig, eb iche bat, gewährt, Wenne feine Beiebeit litte. Er ferge ffir mid Stere vaterlich. Richt, foas ich-mir erfebe,

If nicht ein ungefreites Glüd Lein schwerter oft zu tragen, Alls selbst bas weiten Geschief Lein bei bei bei tragen? Die größte Roth Hebe boch ber Tob; Unt Chre, Glüdt und Habe Berlätt nich bod im Grade.

An dem, nead wehrhoft glieflich made, vöst Gett es Leinem federn; Geinwheit, Gher, Gilde mut Prade Zinh nicht das Gilde der Zeelen. Zier Gettes Angli Ler Augen hat, Dem, wire ein gat detwijfen Lie Tribbal auch verfüllen.

Rias is bes Lebens Derrlichteit? Lie balt ift sie verschwunken! Lies is to ab eriebe vieler Zeit? Lie balt ifts überwunken! Heif auf den Herrns Er hiff mos gern: Zend fröhlich, ihr Gerechten! Der Bert with istens Aucochen.

## Wider den Geis.

Dem, ber bestre Schätze liebt, 9116 Schätze biefer Erren! Wohl bem, ber sich mit Eifer übr, 91n Ingend reich zu werden; Und in bem Glauben, beg er febt, Sich über biefe Wett erfebt!

Wahr ist es, Gett vernechtt uns nicht, Pier Gitter yn besten. Er gab se'nund, uns auch die Pflicht, Mit Weisbeit sie zu nüben. Sie dirfen unser Derz, erfreun, lage unsern diesiges Antrieb sehn.

Toch nach ben Gatern biefer Zeit Mit ganger Seete schmachten, Nicht erft nach ber Gerechtigfeit Und Gottes Reiche trachten; At biefes eines Menschen Ruf, Den Gott zur Ewigkeit erschuf?

Ter Geig erniedrigt unser Perz.
Erfticht die erlern Triebe.
Die Liebe für ein schimmernb Erz
Berdrängt der Angend Liebe,
Und machet, der Vernunft jum Spott,

Der Geit, jo viel er an fich reift, Laft bich lein Gut genieffen; Er gustl vurch Habinat beinen Geit, Und totete bein Gewissen, Gereinn Und blieb jurch ichmeidelnben Gereinn Dich blieb zu iedem Fredel hin.

Gin elent Golb gu beinem Gott.

Um wenig Bortheil wird er schon Aud dir mit Webneid sprechen; Dich zwingen, der Arbeiter Lehn Unmenschlich abzubrechen; Er wird in ir der Bittwen Jehn, Der Webliffen Thrönen miterflesen.

Wie lount ein Derz, vom Geize hart, Der Wohlfhat Freuden jeduneden, Und im des Unglidds Gegemage Den Ruf jur Dilf entdecken? Und wie eines Standes Pfliche, Die nicht der Geiz entedet und bricht?

Dit bift ein Bater und aus Geig Entziehft bu bich ben Kindern, Und läffest bich bes Golbes Reiz, Ihr Jarob, bilben, hindern; Und glaubst, bu habst sie voch bebacht, Kenn du fie reich, wie bich, gemacht.

Du haft ein richterliches Amt; Und du wirst dich erfrechen, Die Sache, die das Recht verdammt, Nus Pabsinde recht zu sprechen; Und selbst ver Zugent größter Geind Ertauft an dir sich einen Freund.

Geminnsudr raubt bir Muth und Geift, Die Bahrheit fred zu lebren; Du schweiglt, wenn sie bid reben beißt, Gofft, wo bu nicht sollst ehren, Und wirft um ein verächtlich Gelb Ein Schweichter, und die Peft der Belt.

Erhalte mich, o Gett! daben, Daß ich mir gnügen lasse, Beig ewig als Abgötteren Bon mir entsern und hasse. Ein weises Berg und guter Muth Seh meines Lebens größtes Gut!



# Allgemeines Gebet.

tomme vor bein Angesicht, Berwirf, o Gott, mein Fleben nicht: Bergieb mir alle meine Schuld, Du Gott ber Engben und Gebuld.

Schaff bu ein reines herz in mir, Ein herz bell Lieb und Furebt zu dir, Ein herz voll Demuth, Preis und Pant, Ein ruhig herz mein Lebenlang.

Seh mein Beschützer in Gefahr; Ich harre beiner immerdar. Ift wohl ein llebel, bas mich schredt, Wenn beine Rechte mich bebeckt?

36 bin ja, herr, in beiner hand. Bon bir empfieng ich ben Berftant; Erhalt ihn mir, o herr! mein hort, Und ftart ihn kund bein göttlich Bort. Laß, beines Namens mich zu freun, Ihn stets vor meinen Angen sehn. Laß, meines Glaubens mich zu freun, Ihn stets burch Liebe thätig sehn.

Tas ift mein Müd, was du mich lehrft. Tas feh mein Müd, daß ich zuerst Nach deinem Neiche tracht, und tren In allen meinen Bflichten feb!

3ch bin ju ichwach aus eigner Araft Zum Siege meiner Leibenichaft; Du aber ziehft mit Araft nich au, Daß ich ben Sieg erlangen fann.

Gieb von ben Gnitern biefer Welt Mir, herr, so viel, als bir gefällt; Gjeb beinem Ancht ein maßig Theil, Bu feinem Fleiße Glüd und heil.

Schentt beine hand mir Ueberfluß: Sg laß mich maßig im Genuß, Und, durftge Brüber zu erfreun, Mich einen froben Geber jehn.

Gieb mir Gejundheit, und verleih, Daß ich fie nüt, und dantbar jeh, Und nic, aus Liebe gegen fic, Mich zaghaft einer Pflicht entzieh.

Erwede mir ftete einen Freund, Dere tren mit meiner Boblfahrt mehnt, Mit mir in beiner Furcht fich fibt, Mir Rath und Troft nut Bepipiel giebt.

Bestimmst bu mir ein längres Biel, Und werben meiner Tage viel: So laß, Gott, meine Zuversicht, Berlaß mich auch im Alter nicht.

Und wird fich einst mein Ende nahm? So ninm dich meiner herzlich an, Und sen burch Christum, beinen Sohn, Mein Schirm, mein Schild und großer behn!

### Eroft eines fcmermuthigen Chriften.

u flagft, o Christ! in schweren Leiden,
Und seußest, daß der Geist der Freuden
Ben der gewichen ist.
Du flagst und rufst: Herr, wie so lange?
Und Gott verzeuch, und die wird dange,
Daß du von Gott verläsen bist.

Sind meine Sunden mir vergeben; hat Gott mir Sunder heil und Leben In seinem Sohn verliebn: Wo find denn seines Meistes Triebe? Warum empfind ich nicht die Liebe, Und boffe nicht getroft auf Hn?

Mühfelig, spricht bu, und belaben Or ich ben Troft vom Wort ber Gnaben, Unt id empfind ihn nicht; Vin abgeneigt, ber Gott ju treten; Ich bet, und fann nicht gläubig beten; Ich bente Gott. bed oben Eicht.

Souft war mire Frende, seinen Willen Lon gangem Pergen gu refüllen; Sein Wort war mir gewiß. In saun ichs nicht zu Bergen fassen, Und meine Kraft hat mich verlassen, Und meinen Geist bedt Jinsterniß.

Oft fühl ich Zweifel, die mich qualen, Heul oft vor Unruh meiner Seelen; And meine Buff is fern Ich meinen Buff is fern Ich fuch Ruch, die ich nicht finde; In meinem Herzen wohnt nur Gande, Rur Unmuth, teine Jurcht des herrn. Bog nicht, o Christ! bens beime Schnlerzen.

Zins sicher Bengen bestere Derzen,

Als bir vas beinie scheint.

Wie fenntest bu bich so betfliben,

Wie fein bie Brait seist, (Bott zu lieben,

Sir nicht bein Derz mit ihm vereint?

Bertrau auf Gott. Er wohnt beh benen, Die fich nach feiner Hilfe febnen; Er fennt und beill bein Gilde. Er höret beines Weinens Ztimme; Berbirgt er gleich in feinem Grimme Sich einen Hienen Magenblid.

Bor Siderheit dich zu bewahren, Läft er dich seine Streng erfahren, Und schickt die des dich die Kr Er reinigt bich, wie Gold im Zeuer, Macht dir das heil der Seele theuer, Damit du haltelt, was du haft.

Jivar ift um Troft bir iho bange; Denn alle Büchtigung, fo lange Sie da ift, scheint uns hart. Dech nächmals wird sie friedsam geben frucht ber Gerechtigteit und Veben " Denn, der durch sie geübet warte. Rein Menich vermag Gott zu erfennen, Noch Jesum einen Herrn zu nennen, Als burch ben beilgen Weise. Dast du nicht biesen Weise nuch angen? Er ist, ber bich nach Gott verlangen, Und fein Erbarmen suchen beist.

Gett ließ so manden seiner Arommen In vieß Gefühl vos Elends beumnen, "Und fumd ibm mädtig ben. Da solist von Richts erkennen ternen, Solist das Bertraum auf bich entferuen, Und sehn, was Gettes Gnade seh.

So wie ein Later über Ainber, Erbarmet Gott fich über Sünder, Die feinen Naumen febeun Dein Seufzen ist ihm nicht verborgen. So fern ber Abend ist vom Morgen, Väfit er von bir bie Sünde febn.

Jahr fort zu beten und zu machen. Gett ift nech unachtig in ben Schwachen, 3ft. Gilte fir und für. Yag bir au seiner Gnabe gnügen. Sein Wert iht recht, mit bann nicht trügen: 3ch fürfte bird, ich besse birt?

Auf, fasse bich in beinen Nöthen! Spriche Wellte mich der Herr auch töden: So harr ich dennoch sein. Wir bleibt das Erbibeil der Erlösten; Und will mich Gotn nicht der trösten, Bird er mich boch im Tod erfreun.



ejus ledt, mit ihm auch ich. Ted, wo find nun deine Schreden? Er, et ledt, und wird auch mich Bon ben Tobben auferwecken. Er verflärt mich in sein Licht; Dieß ist meine Juversicht.

Beins lebt, ihm ist bas Reich Ueber alle Welt gegeben; Bitt ihm werd auch ich zugleich Ewig herrschen, ewig leben, Gett erfüllt, was er verspricht; Dieß ist meine Zwerfickt. Befind lebt, wet nun verzagt, Raftert ihn und Gottes Chre, Gnabe hat er zugefagt, Daß ber Ginder fich belehre. Gott verftögt in Chriftin nicht; Dieß ift meine Zwerficht.

Befus lebt, fein Beil ift mein; Gein feb auch mein ganges Leben. Reines Dergens will ich febu, Und ben Liften wiberftreben. Er verlagt ben Schwachen nicht; Diek ift meine Zuverficht.

Bejus lebt, ich bin gewiß, Richts foll mich von Befu ficiben, Leine Wacht ber Finfterniß, Keine Herrlickeit, tein Leiben. Er giebt Kraft zu biefer Pflicht; Dieß ist meine Auwersicht.

" Jefus lebt, nun ift ber Tob Mir ber Eingang in bas Leben. Beldsen Troft in Todesnoth Wird er meiner Seele geben, Benn sie gläubig in ihm spricht: Derr, Derr, meine Zwersicht!



# Betrachtung des Codes.

ie sieber lebt ber Menich, ber Stanb! Sein Leben ist ein fallend Laub; Und bennoch schmeichelt er sich gern, Der Tag bes Tobes seh noch fern.

Der Jüngling hofft bes Greifes Biel, Der Manu noch seiner Jahre viel, Der Greis zu vielen noch ein Jahr, Und feiner nimmt ben Brethum wahr.

Sprich nicht: 3ch bent in Gind und Noth 3m Herzen oft an meinen Tob. Der, ben ber Tob nicht weijer macht, hat nie mit Ernft an ihn gebacht.

Wir leben hier jur Ewigleit, Bu thun, was uns der Herr gebeut, Und unfers Lebens fleinster Theil Ift eine Frist zu unserm Heil.

Der Tob rück Seelen vor Gerick; Da bringt Gett alles an bas Lickt, Und macht, was hier verborgen war, Den Rath ber Pergen offenbar.

Trum ba bein Tob bir täglich braut, Co fen boch wader und bereit; Bruf beinen Glauben, als ein Chriff, Ob er burch Liebe thatig ift. Ein Seufzer in der letten Noth, Ein Bunfch, durch des Erlöfers Tod Bor Gottes Thron gerecht zu fenn, Dieß macht dich nicht von Snuben rein.

Ein Derg, bas Gottes Stimme bort, Ihr folgt, und fich vom Bojen fehrt; Ein glaubig Derg, von Lieb erfüllt, Dieg ist es, was in Christo gilt.

Die heiligung erforbert Müh; Du wirfit sie nicht, Gott wirfet sie. Du aber ringe stets nach ihr, Als ware sie ein Wert von dir.

Der Ruf bes Lebens, bas bu lebst, Dein höchstes Ziel, nach bem bu strebst, Und beiner Tage Rechenschaft 3st Tugend in bes Glaubens Kraft.

3hr alle seine Tage weihn, Heißt eingebent bes Tobes sehn; Und wachsen in ber Heiligung, 3st wahre Tobserinnerung.

Wie oft vergeß ich viese Pflicht! Herr, geh mit mir nicht ins Gericht; Drück selbst des Todes Bild in mich, Daß ich dir wandle würdiglich;

Daß ich mein Herz mit jedem Tag Bor dir, o Gottl erforschen mag, Ob Liebe, Demuth, Fried und Treu, Die Frucht des Geistes, in ihm seb;

Daß ich ju bir um Gnabe fieb, Stets meiner Schwachheit wiberfieb, Und einstens in bes Glaubens Macht Mit Freuben ruf: Es ift vollbrache!

### Um Ergebung in den gottlichen Willen.



Gieb, bağ ich mich in beinen Rath ergeb Lag ewig beinen Willen mein, Und was du thust, mir theuer sehn!

Du, bu regierst, bist Beisheit, Lieb und Starte. Du, herr, erbarmst bich aller beiner Berte. Bas jag ich einen Augenblid? Du bist mein Gott, und willst mein Glud.

Bon Ewigleit haft du mein Loos entschieden. Was du bestimmst, das dient zu meinem Frieden. Du wogst mein Glüd, du wogst mein Leid, Und was du schickt, ist Seligteit.

Gefällt es bir: so misse teine Plage Sich zu mir nahn; gieb mir zufriedne Tage. Allein verwehrts mein ewig Heil: So bleibe nur dein Tost mein Theil.

Du giebst aus huld und biefer Erde Freuden; Aus gleicher huld verhängst du unfre Leiben. Ift nur wein Web nicht meine Schuld: Co jag ich nicht. Du giebst Geduld. Soll ich ein Glud, das du mir gabst, verlieren, Und willst du, Gett! mich raube Wege sübren: So wirst du, denn du hörst mein Flebn, Wir bennoch eine Sulf ersebn.

Bielleicht muß ich nach wenig Tagen sterben. Herr, wie du willist! Soll ich den himmel erben, Und dieser ist im Glauben mein, Wie fann ber Tod mir schredlich sehn?





### Am neuen Jahre.

ruft der Sonn, und schafft den Mond, Das Sahr darmad zu theilen ; Er schafft es, daß man sicher wohnt, Und beigt die Zeiten eilen; Er ordenet Jahre, Tag und Nacht; Must. Laft und ihm, dem Geett der Wacht, Musn, Preiß und Danf ertheilen.

Herr, ber da ift, und ber da war! Ben banferfüllen Jungen Seh dir für das versichne Jahr Ein heilig Lied gejungen; Jür Teben, Wehlfloft, Trost und Rath, Jür Fried und Ruh, für jebe That, Die und durch bich gelungen?

Luß and bieß Jahr geignut sehn, Das du uns neu gezeben. Berleich uns, Krolf, tie Kroft ist vein, In beiner Jurcht zu leben. Du fedinselt uns, und du vermehrst Der Meniden Glüd, wenn sie zuerst Nach deinem Meiche streben.

Gieb mir, wofern es bir gefallt, Des Lebens Ruh und Frenden. Dech fechete mir bas Gidich der Welt: Zo gleb mir Aren; und Leiden. Rur flärle mit Geballs mein Perz, Ilnb las mich nicht in Roth und Zomerz Die Glästlichern beneiben. Silf beinem Bolle välerlich In viesem Jahre wieder. Erbarme der Artiaginen dich, Und der debrängten Glieder. Glied Glidt zu jeder guten That, Und laß rich, Gott, mit Heil und Rath Auf unsern Fürsten nieder;

Taß Weisheit und Gerechigteit Auf feinem Eufle tbrene; Daß Tugend und Zufriedenheit Au unferm Lande wodue; Daß Treu und Liebe bed und feb; Dieß, lieber Bater, dieß verleih Au Ghrifto, beinem Sohnel



### Der Schut, der firde.

AUD Christus feine Kirche jouffet: So mag die Holle witen.

So, mag die Holle witen.

So, der gestelen Gestelen fisst, hat Mache, ihr zu gebieten.

Er fin mit Hille nach:
Berne er gebent, stehed da.

Er folihet feinen Rubm,
Und dalt das Christensbum:
Mag dech is deller witten!

Gett fielt tie Hürken auf bem Thron Lich wider ihn empdren ; Dem den Gefalbten, feinen Sohn, Den wellen fie nicht ebren. Bie schamen fich ben Petrth, Ted Sellande, miers Perth; Bein Rreuz ift felhft ihr Spott; Doch ihrer lachet Gett Bei möbern fich empdren

Der Frevler mag bie Wahrheit schmabn; Und kann er sie nicht rauben. Der Unchrift mag ihr widerstebn; Bir halten sest am Mauben. Gelobt feb Jesus Christ! Wer hier sein Jünger ift, Zein Wort von Perzen halt, Dem sonn bie gange Welt Die Seligleit nicht rauben.

Muf, Christen! die ihr ihm vertraut, Laft end kin Ordon erichtecken! Der Gett, der von bem Himmel schaut, Birt und gewiß detecten. Der herr herr Jebasch Jali über sim Geben, Giede und Gebuld in Noth, Giede und Gebuld in Oot, Biede und Wende in Oot, Siede und Walth im Oot, Siede und Wende in Oot,



# bes bewigen gebens

ach einer Prüfung turzer Tage Erwartet uns die Ewigkeit. Lort, bort verwandelt sich die Alage In göttliche Zufriedenheit. Dier übt die Tugend ihren Fleiß; Und seine Welt reicht ihr dem Preis.

Abahr ifts, ber Fromme someet auf Erden Schon manchen selzen Augenblick; Dech alle Frenden, hie sich werden, Sind ihm ein undollfommes GNick. Er blibb ein Wensch, und seine Auh Minnet in ver Seele ab und ih. Bald haben ihn des Körpers Schmerzen, Bald das Geräusche biefer Welt; Bald lämpft in seinem eignen Herzen Ein Feind, der öfter siegt, als fällt; Bald sintt er durch des Nächsten Schuld on Kunmer und in Ungebuld.

Hier, wo die Tugend öfters leibet, Das Laster öfters glückich in, Wie man den Glückichen beneidet, Und des Belümmerten vergißt; Dier lann der Mensich nie fred von Pein, Rie fred von einen Schwachbeit febn.

Hier such ichs nur, bert werd ichs sinden; Dort werd ich, heitig und verslärt, Der Tugend gangen Werth empfinden, Den unaussprechtich greßen Werth; Den Gott der Liebe werd ich sehn, Ihm lieben, ewig ihn erhöhn.

Da wird der Borsicht heilger Wille Mein Will und meine Wohlfahrt sehn; Und lieblich Weien, Heil die Kille Mn Threne Gottes mich erfreun. Dann läft Gewinn stets auf Gewinn <sup>a</sup> Wich führen, daß ich ewig bin.

Da werd ich das im Liche ertennen, Bas ich auf Erden duntel fab; Das wenderbar und heilig nennen, Bas wenderbar und heilig nennen, Bas unerferschlich hier geschah; Da bentt mein Geist mit Preis und Daut Die Schiefung im Zusammenhans.

Da werd ich zu bem Throne dringen, Bo Gott, mein Heil, sich offenbart; Ein Heilig, Heilig, Heilig singen Dem Lamme, das erwürzet ward; Und Chernbim und Seraphim Und aller himmel jaudgen ihm. Da werd ich in der Engel Schaaren Dich ihnen gleich umb beilig jehn, Bas nie gefriere Gilde erfahren, Wit Frommen stere fromm umygehn. Da wird durch jeden Angenbild Der Deil mein Deil, mein Gilfd ibr Gilde.

Da ruft, o möchte Goth es geben! Bielleicht auch mir ein Zelger gu: Beil feb birl benn bu haft mein Leben, Die Zeele mir gerettet; bu! O Gett, wie muß bieß Glad erfreun, Der Metter einer Zeele febn! Da werd ich bem ben Dant bezählen, Der Gottes Weg mich gehen hieß, Und ihn zu Millionenmalen Noch jegnen, daß er mir ihn wieß; Da find ich in bes Höchten Danb Den Freund, den ich auf Erden fand.

Rias seyd ihr, Leiben dieser Erben, Doch gegen jeng Hertlickleit, Die offenbart an und soll werben, " Bon Ewigleit zu Ewigkleit? Bie nichts, wie gar nichts gegen sie, It boch ein Angenblick woll Müh!

## Auf das fleue Jahr 1759.\*



'in Herr, das Angende lied, gereckt und verlich hamelf, Sin Geveles Glieb barrt, in leiem Sizzen mangelt, Und bete, finn treu pa fein, in fich den Gliffe mehrt; Dief Hert, finn treu pa fein, in fich den Gliffe mehrt; Dief Hert, fann is lede fein eigen Klind miede lieden, Und Gest ben Armenne liede, bei in getru serezelt. Er Weischen, möcket ihr des Zöchigers Gliffe femmen! Die wärde ihr end himre fram! Die wärde ihr en Gliffe kremmen,

Du nie befolging der Der die Definung des Gerecousses auch gelieb Angelieb ung diese feinen Anteile Des Gerecousses des Gereco

Und fegnete ber Belt bas Meue Jahr





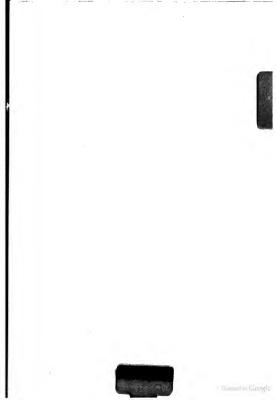

